

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



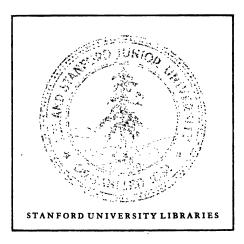

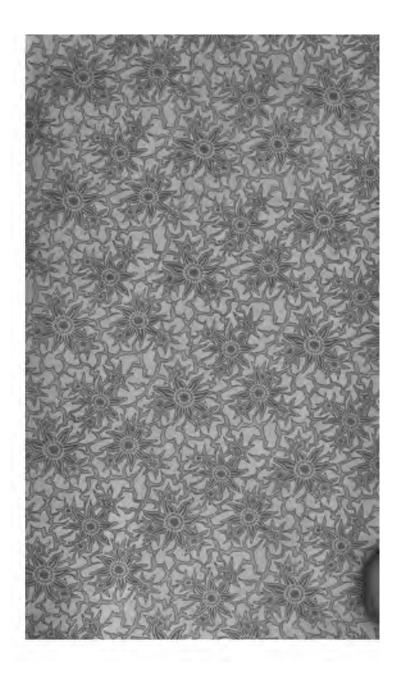

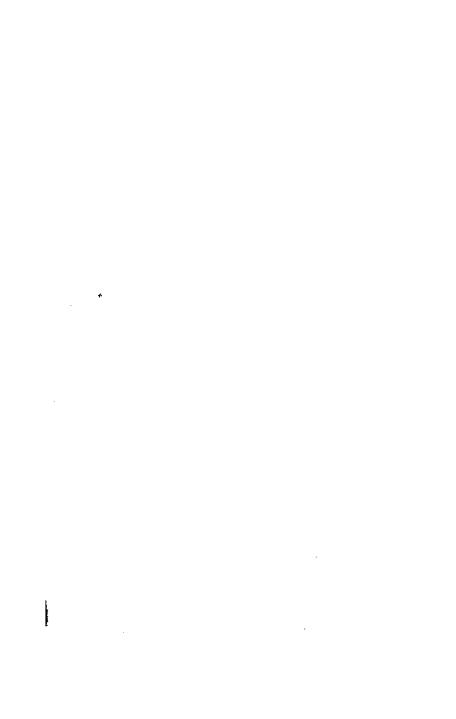

# Gesammelte Schriften

nou

Bauernfeld.

Siebenter Banb.

Der kategorische Imperativ. Zu Hause. Arisen.

Den Bühnen gegenüber ale Manufcript.

Wien, 1872.

# ilhelm graum üller t. t. hof= und Universitätsbuchhanbler.

MEX

Das Recht ber leberfetung vorbehalten.

## Der kategorische Imperativ.

## Luftspiel in drei Acten.

(Bum erften Dale bargeftellt auf bem Sofburgtheater am 17. Mary 1851.)

## Personen.

Grafin flora.

Elise.

Der Baron.

Don Wildenberg.

Lothar.

Graf Sternthal.

Peter.

Ein Polizei-Commiffar.

Erfter

Bweiter } Gal

Dritter

Nebenperfonen.

Schauplat: Wien. Zeit: bas Jahr 1815. (Das Costume beiläufig nach ber Mobe ber Zeit.)

## Erster Mct.

(Strafe. Nacht.)

#### Erfte Scene.

(Aus ben offenen, beleuchteten Fenftern eines Saufes im Borbergrund Gelächter und Gläferklirren; unter bem Sausthor ein Pärchen flüfternd und tofenb. Lothar im beutschen Rock, mit Baret, umgeschlagenem Salsetragen, langen Haaren, großem Bart und Ziegenhainer tritt auf. Ein Polizei-Commissär mit ein paar Bertrauten folgt ihm in einiger Entferung.)

Kothar (im Anftreten, blidt herum). Wo bin ich benn eigentlich? (Das Bärchen, bas sich eben umarmt hatte, verschwindet rasch.) Prosit! — (Wischt ben Mund.) Munter geht's zu in dem Wien! — Aber ich kann den Weg zu der verwünsichten Kneipe nicht sinden, zu meiner elenden Nachtherberge. (Blickt wieder herum.)

Polizei-Commissär (zu den beiben Bertrauten). Bleibt in der Nähe! Behaltet den Menschen im Auge. Er ist uns angezeigt — (spricht mit ihnen; sie entfernen sich dann, er selbst tritt bei Seite.)

Kothar. Soll ich rechts gehen? Soll ich links gehen? (Bleibt an einem halb unterirbischen Rüchenfenfter fiehen, welches fich

eben geöffnet.) Holla! Was bringt da für ein köstlicher Duft herauf? (Blidt hinunter, schnuppernd.) Herr Jeses! das ist Bratengeruch —

Stimme von unten. Bft, pft!

Lothar. Wer ruft?

Stimme. Beter! Bift Du's?

Lothar (beugt fich hinunter). Beter ?

Stimme. Nimm das! Mach' geschwind! (Ein Arm mit weißem Aermel reicht einen verbedten Korb hinauf.) Es sieht Dich doch Niemand?

Lothar. Nein — aber —

Stimme. So nimm nur! Haft Du's?

Kothar (hat unwilltürlich ben Korb genommen). Db ich's hab'! Freilich!

Stimme. So geh'! Komm' morgen wieder! Behüt' Gott! (Das Fenfier schließt fic.)

Fothar (im Borbergrund). Was ist das für ein Abenteuer? (Untersucht den Korb, den er auf den Boden steat.) Der herrlichste Braten — der feinste Kuchen — aha! die berühmte Wiener Küche. Auch Weinstaschen dabei! Und mein Durst, mein Appetit! Ich bin zwar nicht der Beter, dem's vermeint war — aber Beter oder Paul, gleichviel! (Besinnt sich und schnatzt mit den Fingern.) Nein, nicht gleichviel! Das da ist fremdes Eigenthum! Fremdes Eigenthum anzutasten ist aber gegen den kategorischen Imperativ — gegen das Moralprincip des großen Kant, ergo — Zurückstellung des Speisekors bes — Sieg der Tugend über die niedrigen Triebe! (Nimmt den Korb mit einem Seuszer.) Das Moralprinzip will's haben — (er nähert sich dem Hause).

#### 3meite Scene.

Borige. Peter. Dann der Commissär (ber zeitweilig fichtbar war).

Peter (ber ingwijden berbeigefdlichen, Mopft leife an bas Ruchensfenfter). Bft, pft -

Lothar. Da klopft Giner an's Ruchenfenster! Das mag wohl ber rechte Beter sein! (Rabert fic, Kopft Beter auf bie Achsel.) Heba, guter Freund!

Peter (erschrickt). Gnäbiger Herr, ich will nichts Boses —

Kothar. Wer verdächtigt Euch benn? (Wist ihn.) Was sucht Ihr hier — Beter?

Peter. Beter?

Lothar. Seid Ihr's nicht? (Beift ihm ben Korb.) Der Beter, mein' ich!

Peter. Bitt', Eu'r Gnaden! Ich will Alles eingestehen — zeigen Sie mich nur nicht an — Sie sind gewiß — (hält inne).

Lothar. Wer? Was?

Peter. Ein — Dings da! Von der geheimen Polizei! Lothar. Ich? In dem Rock?

Peter. Mein Gott! Sie steden hier in allen Röden — **Lothar**. So! — Roch einmal! Was sucht Ihr hier?

Peter. Wiffen Euer Gnaben, in diesem Haus wohnt Einer ber Herrn Gesandten vom deutschen Bund, vom Congreß —

Lothar. Und diefer Speifekorb?

Peter. Ist aus der Rüche Seiner Excellenz — Kothar. Folglich ein deutscher Bundeskorb! Peter. Ja, da aber der Koch zufällig mein Better ist, so komm' ich jede Nacht und nehm' so die Ueberbleibsel in Empfang.

Lothar. Saubere Wirthschaft in dem Wien! — Und Ueberbleibsel nennt Ihr das? (Schnuppernd.) Es find ganze Braten, ganze Basteten —

Peter. Sie werden wohl dem Koch mißrathen sein — Kothar. Und ganze Flaschen!

Peter. Geben's Acht, 'r Gnaben! Sie zerbrechen's — Lothar. Was seid Ihr für ein Mensch? Schämt Ihr Euch nicht? 's ist fremdes Eigenthum — gehört dem beutsschen Bund! (Sanuppernd, für fic.) Riecht aber sehr gut! O Tugend! O Moralprineip!

Peter. Geben Sie mir den Korb, lieber Herr! Ich bin ein armer Teufel, sehen Sie. 's ist die Noth, die mich treibt, 's ist Nothwehr — (er langt nach dem Korb).

Kothar (abwehrend). Hand weg! — Nothwehr? Davon spricht auch ber große Kant! — Wer hat Dich bas Wort gelehrt, Mensch? — Merkwürdig! In Wien sprechen bie Spithuben wie die Philosophen!

Beter. Sie geben mir alfo ben Rorb?

Lothar. Nichts da, mein Freund!

**Peter**. Aber meine armen hungernden Kinder zu Hause —

Lothar. Ei was! Hungrig bin ich auch, wie eine ganze Stube voll Rinder!

Peter. Wenn das ist, und wenn Sie wirklich nicht von ber Polizei find, so theilen wir in's Himmels Namen! Halbpart, Kamerad!

Sothar. Bas? Mir einen folden Antrag? (Bebt ben Biegenhainer.)

Peter (budt). Der Herr will mich schlagen?

Kothar. Berdient hättest Du's, Hallunke — (ausholend). Peter. Ru Gilfe! De zu Gilfe!

Commiffar (tritt vor, Natfot in bie Banbe, die beiden Bertrauten eilen berbei).

Peter (wendet fich erschroden). Der herr Biertels-Commiffar! Aus dem Regen in die Traufe! (Win fort.)

Commissar. Halt! Badt ben Menschen! Rehmt auch ben Korb mit -

Peter. Barmherzigkeit, Guer Gnaben -

Commissät. Still! Mach' Er keine Flausen! Führt ihn fort —

Peter (im Abgehen). Nehmen Sie wenigstens auch ben Dämagogen mit, meine Herren Naberer, ben gefährlichen Menschen bort, im deutschen Rock — (ab mit den Bertrauten).

#### Dritte Scene.

Bothar. Commiffar. Dann Bilbenberg.

Lothar. Was? Mich, Du Schuft? — Sie haben recht gethan, mein Herr, bem Menschen ein bischen Schrecken einzujagen — aber er ist arm und hat hung'rige Kinder — barum lassen Sie ihn wieder laufen!

Commissar (barid). Denke ber Herr an fich felbst! — Warum trägt man biefen Rod?

Lothar. Wer ist ber "man"?

Commissär. Keine Späße, ober — — Warum tragen Sie diesen Rock?

Lothar. Weil ich keinen andern habe!

Commissär. Wissen Sie nicht, daß die deutsche Tracht hier verboten ist?

Lothar. Hier in Wien? So? — Ift benn Guer Wien feine beutsche Stadt?

Commissar. Gott Lob, nein! Desterreichisch! — Sie sind ein Sachse? (Girirt ihn.) Ihr Name ist Lothar?

Sothar. Gie wiffen -? Mein Burschenname, ja.

Commissar (wie oben). Man hat bem Tugendbunde ans gehört?

Lothar. Schon wieder der "man"! — Ich war Tugendsbündler, allerdings! Und bin stolz darauf —

Commiffar. But. Folgen Sie mir.

Lothar. Wohin?

Commiffar. Das wird man erfahren -

Lothar. Zum Teufel! Das verfluchte "man"! Nun hab' ich es fatt —

Commiffar. Still! Machen Sie fein Auffeh'n -

Von Wildenberg (im Neberrod tritt auf, will vorüber geben, bleibt horchend fteben).

Kothar. Auffeh'n oder nicht, Herr! Gehen Sie Ihrer Wege und laffen Sie mich ungeschoren —

Commissar. Nicht so laut, junger Mensch! — Im Namen des Gesetes! Folgen Sie mir! Ich bin Polizei-Commissar —

Lothar. Die Polizei! Auch eine Art kategorischer Imperativ!

Commissär (halt fic für beleidigt). Kategorisch, ja! Man wird's dem Herrn weisen — (will ihn beim Kragen nehmen).

Lothar. Faust weg! Ober es geht schlimm! Ich bin beutscher Turner, ein Schüler Jahn's —

Commissar. Immer beffer! Das geht Euch an den Rragen (win ihn paden).

Lothar. Und Euch an den Magen - (bort ihn gurud).

Commiffar. Gin Attentat! De ba, Leute! (Die Bertrauten ericeinen.) .

Wildenberg (tritt vor). Was geht hier vor?

Commissär (falutirt). Dieser junge Mensch will sich nicht arretiren lassen, Herr Oberst —

Cothar. Bas? Arretiren? Mich, ben freien fächfischen Unterthan!

Commissär (sum Oberft). Ich habe ben Auftrag. Es ist ein gefährlicher Deutschhümler, ein Dämagog —

Lothar. Schimpft Ihr uns jett? Wollt uns in's Loch ftecken? Doch damals war's Euch recht! Als wir uns mit ben Franzosen herum schlugen! Als wir die Schlacht bei Leipzig mitmachten, gelt?

Wildenberg (fiziert ihn). Die Schlacht bei Leipzig? Sie waren dabei?

Lothar. Ja, Herr! Und die Burschenschaft hat sich brav gehalten. (Tritt zu einer Laterne, weist auf die Narbe auf seiner Stirn.) Ecce signum! Hier ist mein Testimonium. Die Narbe da!

Wildenberg (jum Commiffar). Sie kennen mich?

Commiffar. Bu dienen, Berr Dberft -

Wildenberg. Wollen Sie meine Bürgschaft für ben jungen Mann annehmen?

Commissar. Eigentlich gegen meine Instruction -

Wildenberg. Hier ift meine Karte. Ich nehme jebe Berantwortung auf mich — bei der preußischen Botschaft bin ich zu finden.

Commissar. Sehr wohl, Herr Oberst. Meinen Respect. (Im Abgehen.) Wir finden uns noch, Dämagog! (Ab. Die Bertranten folgen.)

#### Bierte Scene.

Lothar. Wilbenberg.

Lothar. Sie haben mich da aus den Klauen dieses Backan befreit, mein Herr! Danke schön!

Wildenberg. Es ist gern geschehen, war vielleicht meine Schuldigkeit. — Sie haben bei Leipzig mitgesochten? Dort eine Wunde davon getragen?

Kothar. Als Freiwilliger, ja! Wir stürmten eine Batsterie — ein preußischer Major, der eben geritten kam, war unser Ansührer —

Wildenberg. Es tam zum Handgemenge und Sie hieben einen französischen Chasseur nieder, der auf den verwundeten Major angelegt hatte!

Lothar (siest ihn an). So ist's, Herr Offizier! Wildenberg. Run, der Major war ich — Lothar. Sie!

Wildenberg. Seitbem Oberst — bas dank' ich Ihnen, benn ein erschoffener Major hätte sein Lebtage nicht avansciren können. — Im Getümmel der Schlacht hatten wir uns verlaren — später ging's nach Paris — hier erst sind' ich Sie wieder, kann Ihnen danken! Ihre Hand, mein wackerer Freund! Eine Umarmung, mein braver Kriegsstamerah!

Lothar. Zu viel Ehre! Bin nicht vom Handwerk — Wildenberg. Gleichviel! Ihr jungen Leute habt gestämpft wie die Löwen!

Sothar. Dafür find wir auch jett befreit — ganz Deutschland, mein' ich!

Wildenberg. Wenigstens von Napoleon! — Doch spreschen Sie! Was führt Sie hierher? Kann ich Ihnen in etwas dienen? Sie sind ein Sachse! Was suchen Sie hier in Wien?

Lothar. Für's Erste unsern Herrn Bevollmächtigten — Wildenberg. Den Grafen Sternthal?

Lothar. Dem ich seit brei Tagen — so lange bin ich hier — vergebens nachjage. Immer hieß es: die Ercellenz ift beschäftigt.

Wildenberg. So war es auch. Denn vorgestern hatten bie Herren ben Mastenball beim französischen Botschafter, gestern war große Hofjagb, heute gab's ein Carroussel —

Lothar. Sind bas die Gefchäfte?

Wildenberg. Gewissermaßen, mein junger Freund! Denn mitten unter ben scheinbaren Frivolitäten werben hier oft die wichtigsten Dinge verhandelt.

Lothar. So -

Wildenberg. Fragen Sie nur den Fürsten De Ligne! Auf einem Ball werden Königreiche geschaffen oder zersstückelt, bei einem Diner Indemnisationen bewilligt, Bersfassungen entstehen oder verschwinden auf einer Jagdpartie und Handelstractate knüpfen oder lösen sich durch ein glücklisches Bonmot. Der Congreß ist eine Art Spieltisch — Europa würfelt um seine Staaten, und der Gewinner, welchem Fortuna wohl will, trägt Millionen von Köpfen nach Hause!

Kothar. Und dafür haben wir unfere Röpfe zu Markte getragen?

Wildenberg. Wer weiß! Wir werden sie auf's Neue ristiren muffen. Der Einsiedler auf Elba lebt noch und sinnt uns nichts Gutes. — Aber Sie wollen ben Grafen Sternthal sprechen? Er soll sich Ihrer annehmen?

Kothar. Da ich sächsischer Unterthan bin! Es thäte dringend noth —

Wildenberg. Gut. Ich führe Sie zu einer Dame, bei welcher der Herr Graf beinahe jeden Abend zu treffen ift.

Lothar. Ein Frauenzimmer? So —

Wildenberg. Ein gefährliches Wesen, mein junger Freund! Eine Wiener Zauberin, eine Circe! Mache, daß Du ihr gefällft und Dein Glück ist gemacht. (Betrachtet ibn.) Aber wie benn nicht? Ein so schmucker Bursche wie Sie! Das verspricht etwas!

Lothar (naiv). Ich? Was versprech' ich benn? Wildenberg. Vermuthlich nicht mehr und nicht weniger, als Sie halten können.

(Glafertliren und Gelachter im Saufe wie fruher - Rlange einer Guitarre und Gefang hinter ber Scene.)

Lothar. Da ist wieder was los! Auch dort! Wildenberg. Man bringt ein Ständchen! Wir lassen die Leute vorüber ziehen —

(Ein Mann mit ber Guitarre zieht klimpernd über bie Buhne, Andere folgen fingenb. Rinder laufen nach.)

## Gefang.

Freut euch bes Lebens, Weil noch bas Lämpchen glüht, Pflücket bie Rose, Eh' sie verblüht!

(Biehen vorüber.)

Wildenberg. Freut euch des Lebens! Hören Sie's? Das ist die ganze Wiener Philosophie, in der Form eines Gassenhauers!

Lothar. Dabei stehlen sie Speisekörbe und drohen mit der Bolizei!

Wildenberg. Was wollen Sie? Die Leutchen sind zufrieden und glücklich babei! — Aber jetzt kommen Sie! Wir wandeln ein paar Gassen auf und ab. Sie erzählen mir von Ihrem Anliegen an den Grasen, dann führ' ich Sie zu jener Circe — und gebe der Himmel, daß wir sie in guter Laune sinden. — Freut euch des Lebens! Kommen Sie! (Beide ab.)

(Lachen und Glafertlirren wie früher - von weitem Gefang.)

#### Derwandlung.

(Bei ber Grafin Flora.)

#### Fünfte Scene.

Gräfin Flora am Arm bes Grafen Sternthal (tommt burch die Mitte). Elife (im Hauskleid folgt der Gräfin, nimmt ihr Hut und Mantille ab, bringt die Sachen in das Seitenzimmer, kommt in der Folge wieder zurück).

Flora. Dieser Duport ift doch ein wahrer Gott! Ich fann mich an Zephir und Flora nicht satt seben.

Graf. Mäßigen Sie Ihren Enthusiasmus, liebe Gräsin! Dieser Duport-Dienst überschreitet bei unsern Damen alle Grenzen. Man sollte den gefährlichen Tänzer zum Robinson Erusoe nach Elba verbannen!

Flora. Bergebens, Graf Sternthal! Unsere Herzen würden ihm über's Meer nachfliegen, wie die ber Gardes Grenadiere dem Napoleon. — Sagen Sie selbst! Ift's nicht ein göttlicher Künftler?

Graf. Eigentlich ein Gaufler —

Flora. Alle Männer gaufeln! (Sest fic.)

Graf (tritt ju ihr). Beil wir ju Ihren Füßen liegen?

Mora. 3ch mag feine Sclaven!

Graf. Aber doch Leibeigene?

Slora. Das geht auf den ruffischen Fürsten?

Elise (die inzwischen zurückgekommen). Da ift sein Abends Bouquet, Cousine —

Graf. Die tägliche Spende des mostowitischen Bersehrers!

flora. Wie das duftet! — Wollen Sie's haben?

Graf. Nein. Es fommt von Rugland!

Alora (1act). Das Euch zu Preußen schlagen will! — Theilen wir. Nehmen Sie die Hälfte!

Graf. Ist das symbolisch? Soll ich mit unserm Erbseind theilen?

Flora. Richt doch! Mit Ihrer Freundin, mit mir.

Graf. Die es uns armen Sachsen so gut meint? (Rimmt bie Blumen.) Wie gern!

flora. Sie bleiben doch zum Souper?

Graf. Wenn Sie mir erlauben, wieder zu kommen! Mein Secretär erwartet mich —

Mora. So beeilen Sie sich! Auch der Baron wird sich vermuthlich einfinden —

Graf. Der Baron? Der Hofbanquier?

Alora. Er ist auf Ihre Angelegenheit vorbereitet —

Graf. Durch Sie? Wie foll ich Ihnen banken, Gräfin Flora? Sie haben Ihr Wort gehalten? Das Anlehen, bas wir benöthigen! Der Baron will barauf eingehen?

Alora. Da ich mich ber Sache annehme. Sie wissen, was ich bei dem Mann gelte! — Sie haben die Bedingunsgen bes Anlehens beiläufig aufgeset?

Graf. Alles, Alles! Ich habe unbeschränkte Bollmacht von Seite unsers Königs.

Alora. Schön. Aber es gibt Zwischenhändler. Für berlei Leute braucht's brillantene Ringe, Uhren, Dosen und bergleichen —

Graf. Mit dem Namenszuge Seiner Majestät! Sollen bereit sein. Auch allerhöchste Hand- und Dankschreiben in bianco — nur die Namen sind auszufüllen —

Mora. Und Titel und Orden?

Graf. So viel Sie wollen! Damit sind wir nicht sparsam —

Alora. Freilich, bas kostet nichts! — Und ich barf frei damit schalten? (Steht auf.) Lassen Sie mich nur gewähren, mein Freund! Ich habe mir's einmal in den Kopf gesetzt, den geheimen Schutzeist Sachsens zu spielen.

Graf. Bergessen Sie nur nicht, daß auch ich zu Sachsen gehöre. (Küpt ihr die Hand.) In einer Viertelstunde bin ich wieder da — (ab).

#### Sedfte Scene.

Flora. Elife.

Alora (1act). Bortrefflich! Was fagst Du, Lieschen? Der ist in mich verliebt — aus Politik.

Elise. Rur aus Politit?

Alora. Allerdings, mein Kind! Mein kleiner Ginfluß auf dem Congreß ift bekannt. Rein Zweifel, die geheimen Instructionen, die der herr Graf von Zeit zu Zeit erhält, handeln von meiner Wenigkeit. — "Vous rendrez bien de soins à Madame la comtesse — chose, vous êtes commandé de traiter la dite dame avec distinction, vous aurez de l'assiduité auprès d'elle " — so wird's in irgend einer Depesche heißen. Kurz, es liegt in der Politif des sächsischen Hoses, daß der Bevollmächtigte von Sachsen mir den Hof mache.

Elise. Der Herr Graf scheint diese Mission nicht ungern übernommen zu haben —

Flora. Du glaubst boch nicht, daß es ihm damit Ernst ist? Ober mir?

Elise. Warum nicht? Ein Graf, eine Gräfin — das paßt!

Flora. Dent' ich daran? (Sest fic.) Weißt Du auch, daß ich anfange, des Treibens hier mude zu werden?

Elise. Nicht möglich! Und meine schöne Frau Consine ist so geseiert, von allen Seiten umschwärmt —

Flora. Man bekommt das fatt, Lieschen! Auch hat mich der Congreß ein wenig berangirt; alle die Bälle, die Feste — ich will in Zukunft ein bischen öconomischer leben.

Elise. Und mich hast Du obendrein auf dem Halse! die arme adelige Baise, die Du in's Haus genommen, die Du mit Wohlthaten überhäufst —

Flora (sieht fie au fich, tust fie). Wie kannst Du so spreschen, Bose? Ich bin eine einsame Witwe und habe meine ernsten Stunden — da ist mir die gemüthliche, immer heistere Gesellschafterin ein wahrer Trost! Und führst Du mir nicht obend'rein die Wirthschaft, von der ich so gut wie

nichts verstehe? — Nein, wir wollen uns nicht trennen, bis Du versorgt bist.

Elife. Berforgt? 3ch?

Mora. So ist's, mein Kind. Ich habe mir's nämlich in den Kopf geset, Dich unter die Haube zu bringen.

Elise. Das hat ja Zeit! Und wer würde mich nehmen? Doch gewiß keiner von den galanten herrn, die hier aus- und eingehen und Dir schöne Augen machen.

Llora. Du weißt, wie wenig mich bas kummert —

Elise. Es ift doch Giner oder der Andere - (halt inne).

Hora. Du meinft?

Elise. Da ist dieser preußische Herr Oberst zum Beispiel —

Flora. Dberft Wilbenberg? Du haft etwas gegen ihn?

Elise. Eine Menge! Rein Wiener Blutstropfen in ihm, keine gemüthliche Aber. Stacheln, nichts als Stacheln! Er ift ein Spötter, ein Sathriker —

Mora. Weil er Wit und Laune hat?

Elise. Und seinen kalten Berstand! Ein rechter Weltsmann — (eisernb) ein Mann, dem nichts heilig ist, gar nichts!

flora (wird aufmerksam). Das mare! Wie so benn?

Elise (mit Wichtigkeit). Weißt Du's benn nicht? Er will nicht heiraten -

Alora (lact). Ift bas fein ganzes Berbrechen?

Elise. Ift's nicht genug? Und dabei macht er Dir den Sof — so auffallend!

Alora. Reine Gefahr dabei, mein Kind! (Steht auf.) Er will nicht heiraten?

Bauernfelb. Gefammelte Schriften. VII. Bb.

Elise. Durchaus nicht! Sie gaben sich das Wort darauf —

flora. Wer?

Elise. Die Herren vom Berliner Club! Denke Dir nur! Ihre Devise lautet: L'amour est mort, vive l'amour!

flora. L'amour est mort?

Elise. Vive l'amour! Sie haben sich ein Siegel barauf stechen Lassen —

flora. Ein rechtes Solbaten-Motto!

Elise. Das ist's! Ein ander' Städtchen — Die Bersschwörer handeln auch darnach! Nichts als galante Liebsschaften, nichts Reelles! — Auch der saubere Herr Oberst soll insgeheim ein fein's Liebchen haben oder ein paar —

Flora. Woher weißt Du das Alles fo genau?

Elise. Der Herr Graf erzählte mir's neulich —

Klora. Sachsen gegen Breußen! Nun ja —

Elise. Kurz, es ist ein gefährlicher Mensch. Mir follte so Einer kommen! Wer nicht ernste Absichten hat —

Flora. Hab' ich die? Berlang' ich die? — Sei unbesorgt, mein Kind! Der Oberst hat Geist und ich schwatze gern mit ihm. Voilà tout! Ein gewisser galant-humoristischer, bisweilen sogar etwas spitzer Ton, der zwischen uns herrscht, weiter nichts! — Im Uebrigen, Du weißt, beschäftigt mich die Politik. Ich stehe für Sachsen ein, nicht für Preußen! Und wo sich's um Entscheidungen für alte und neue Königreiche, um das Gleichgewicht von Europa handelt, da bleibt mein Herz, deß sei versichert, ruhig und unbewegt. — Aber es wird spät! Wo bleiben meine Gäste? — Du hast da drinnen becken lassen? Elise. Auf's Ungewisse, für ein halb Dutend Personen, da wir immer offenen Tisch haben —

Flora. Lag' auch Champagner auffeten -

Elise. Champagner? — Du wolltest freilich öconomisscher leben, Dich ein wenig einschränken —

flora. Soll ich heute schon anfangen?

Elise. Beißt Du, Cousine — wenn man anfangen will, so muß man anfangen! (Zum Abgeben gewendet.)

#### Siebente Scene.

Borige. Bilbenberg.

Wildenberg. Ift's erlaubt, Gräfin Flora?
Elise (hält inne). Der Herr Oberst!
Wildenberg. Geben Sie mir zu essen?
Flora. Warum nicht?
Elise (für sic). Und zu trinken obendrein —

Wildenberg. Darf ich auch einen Gast mitbringen? Alora. Was für ein Gast?

Wildenberg. Ein artiger und hübscher junger Mann, ein Sachse, welchem Ihr Freund, Graf Sternthal, auf Ihre gnädige Fürbitte zu einer Stellung verhelfen soll —

Alora. Bunder über Bunder! Gin preußischer Oberft, ber fich für einen Sachsen verwendet?

Wildenberg. Das macht, der junge Mensch hat mir das Leben gerettet.

Mora. Ift das seine schönste That?

Wildenberg. Bon meinem Standpunkt aus kenn' ich keine fchonere!

Flora. Und ich foll ihn dafür protegiren?

Wildenberg. Wenn Sie fo gefällig fein wollten! - Sie freuen fich boch über meine Rettung, Grafin?

Flora. Gewiß, herr von Wilbenberg! Kaum weniger, als über die Genesung meines franken Kanarienvogels.

Wildenberg. Den Sie fo forgsam pflegen, ihn an ben Bufen bruden, ihm Ruffe geben —

Flora. Wiffen Sie auch, warum? Weil ich ihn lieb habe!

Wildenberg. Beneidenswerther Bogel! Warum hab' ich feine Flügel?

**Elise** (heimlich zu Flora). So sehr er herum flattert — **Alara**. Wo ist benn Ihr Brotegé?

Wildenberg. Er wartet im Borzimmer. Darf ich ihn herein holen?

Mora. Wenn es fein muß -

Wildenberg. Es muß gerade nicht! — Sie find übler Laune?

Mora. Ich war's nicht bisher —

Wildenberg. Bis ich in's Zimmer trat?

flora. Gie wollten den jungen Menschen holen -

Wildenberg. Sie haben etwas gegen mich? Beim Souper werb' ich's heraus bekommen. (Definet die Mittellhur.) Sind Sie da, junger Mann?

## Achte Scene.

Borige. Lothar.

Kothar. Hier, Herr Oberft. — Eine Dame! Zwei Damen! (Macht Budlinge.)

Wildenberg. Kommen Sie! (Führt ihn zur Gräfin.) Herr Lothar aus Leipzig, Gräfin —

Lothar. Gehorsamer Diener -

Flora. Sehr erfreut, Herr Lothar! (Lorgnirt verstohlen, Teise zu Elise.) Mais il est charmant!

Elise (eben fo.) Gar nicht übel -

Alora. Wenn Sie so gut sein wollen, bemühen Sie sich gefälligst dort in ben Speisesaal.

Wildenberg. Gut. 3ch besorge das Ménu. Kommen Sie, Fraulein Lieschen.

Stora. Rein, bleib' nur ba.

Elise (Lothar im Auge). Aber ich soll ja den Champagner besorgen —

Lothar (für fic, ichwagend). Champagner -

Flora. Der Herr Oberft wird das übernehmen -

Wildenberg. Bu Befehl. — Wie lange foll ich wegs bleiben?

Alora. Bis die übrigen Gafte kommen, bis wir zu Tische geben.

Lothar (für fic). Zu Tisch! Und mein Appetit -

Wildenberg. Sehr wohl. Werbe pünktlich Orbre pariren. (Im Abgeben leife zu Lothar.) Nehmen Sie sich in Acht, junger Mann! Das ist die gefährliche Dame — das ist die Circe! (Ab durch eine Thur im hintergrund.)

#### Reunte Scene.

Lothar. Flora. Elife.

Lothar (betrachtet Flora, für fich). So eine Madame! Was ist d'ran Gefährliches?

Mora (lorgnirt, zu Ciife). Ein bilbhübscher junger Mensch. Elise. Das sind' ich auch, Cousine — Nora. Ein bischen farouche! — Herr Lothar aus Leipzig also? (Sest fic.)

Lothar (nabert fich). Zu dienen, Frau Grafin. Das ift mein Burschennamen. Justus Rübiger, genannt Lothar.

Flora. Sie haben ein Anliegen an ben Grafen Sternsthal? Sie suchen seinen Schutz? (Bebeutet ihm ju fiben.)

**Lothar**. Nein, Frau Gräfin! Ich suche nur mein Recht. (Sest fic.)

flora. hat man Ihnen Unrecht gethan?

Sothar. Das schreienbste von der Welt! Man hat mich aus meinen Studien geriffen, meinen Arbeiten —

flora. Was für Studien haben Sie benn?

Lothar. In manchen Fächern. Bor allem bin ich Kantianer von ganzer Seele.

Alora. Das heißt ein Philosoph? Schade darum! Ich habe Sie für was Bessers gehalten: für einen Boeten.

Kothar. Ist das besser? Sie haben vielleicht recht! Der Boet ist eigentlich ein ausgebackener Philosoph — oder sollte es sein.

Alora. Richt übel! Sonach wäre der Philosoph eine Urt unausgebackener Boet?

Lothar. Wie fast jeder Mensch.

Alora. Die Wiener ausgenommen! hier baden fie zwar fehr viel, nur Boeten werben felten b'raus — gelt, Lischen? — Sie kommen aus Leipzig?

Lothar. Ach ja! Und ich mag nicht wieder zurück -

Flora. Ihre Miene trübt sich plötlich? Soll ich Ihren Kummer errathen? (Ruck naber.) Ein fein's Liebchen ist dem jungen Herrn in Leipzig untreu worden? Wie?

Kothar (mit Ernft). Die Frau Gräfin irrt! Wir Bursche von der Germania geben uns nicht mit Mädels ab

Elise (für fic). Nicht? Go?

Alora. Was also sonst? Warum fliehen Sie das ge-Iehrte Leipzig?

Kothar (nach Neiner Pause). Ich habe dort meiner lieben alten Mutter die Augen zugedrückt —

Alora (unwillfarlich, ergreift seinen Arm). Armer Mensch! Ihre Mutter — (zieht ihn zu fich auf's Ranapee).

Elife. Ach Gott! Seine Mutter - (wifcht bie Augen).

Lothar. Da war mir die Stadt verleidet — auch noch aus andern Gründen. Ich hatte mich nämlich für's Lehrfach vorbereitet und wollte als Doctor legens auftreten — die Behörde verweigerte mir den Consens. Warum? Weil ich Turner und Tugendbündler din und langes Haar trage. Da ward ich toll und schnürte mein Bündel. Wohin? In die weite Welt. Ich dachte für's Erste an Wien, an den Congreß — dort ist der Bevollmächtigte für Sachsen, der muß dich beschützen, der wird dir rathen, helsen. So zog ich denn hierher — auf gut Glück! (Steht auf.) Ich bin jung und kräftig, frisch und munter, habe was gelernt und will thäztig sein — da kann's dir nicht fehlen, meint' ich!

Alora. Sie sind ein guter, lieber, charmanter — ein ausgebackener Mensch! (Steht aus.) Ja, Sie sollen hier Ihr Glück machen! Sie sind ein Sachse und ich bin der Schutzegeist Sachsens — es ist daher meine Schuldigkeit, mich Ihrer anzunehmen. — Aber wie? Voyons, voyons! — Sie haben Studien? Sind für's Lehrsach?

Kothar. Bon ganzer Seele! Ich tenne nichts Söheres -

Flora. Als die Schulmeisterei? — Da können Sie gleich hier im Hause anfangen, mein gutes Lieschen ein wenig unterrichten.

Elise (tritt näher). Wenn Sie das wollten, Herr Lothar — Herr Justus —

Kothar. Mit dem größten Bergnügen! In der Philosophie?

Elise. Das ist wohl zu schwer für mich!

Hlora. Auch für mich! Denke felbst!

Elise. Was also sonst? Was soll ich für's Erste lesen? Lothar. Geschichtsbücher etwa, besonders deutsche Gesschichte. Auch Geographie, Naturgeschichte —

Elise. Gut, gut. Ich will gleich morgen anfangen — Lothar. Recht, mein Fräulein! Leben heißt lernen.

**Elise.** Ach Gott! Und ich hab' so blutwenig gelernt — Flora. Man kann's ja nachholen. — Laß uns jetzt allein.

Elise. Leben heißt lernen. Will mir's merten. — Emspfehle mich, Herr Lothar. (Im Abgeben.) Leben heißt lersnen — (ab).

## Behnte Scene.

Lothar. Flora.

Lothar. Wer ift die Dame?

Mora. Meine Coufine. - Sie gefällt Ihnen?

Lothar (lebhaft). Sehr — fehr!

Flora (1acht). Voilà l'ingénu! — Unser Hauslehrer also. Aber das genügt nicht! Sie müssen eine Stellung in der Welt haben. Zum Beispiel — — ich hab's! Graf

Sternthal sucht einen geschickten Attaché — Sie follen's werben!

Kothar. Ein Diplomat? Ich? Dafür taug' ich nicht! Flora. Wer fagt Ihnen das? Sie find jung und hübsch — das gibt häufig den Ausschlag in der Diplomatie. Und wenn man sich die Hörner erst ein wenig abgerennt —

Kothar. Rein, nein! Ich werd's niemals treffen! Ich kann mich nicht verstellen —

Flora. Desto besser! Das ist neu! Ihr offenes Gesicht, Ihre ungenirte Art, sich auszudrücken — die Andern werden das für eine eigens ersundene Maske halten und sich den Kopf über jedes naive Wort zerbrechen, das Ihnen entsichlüpft.

Lothar. Sie meinen - ? Attaché alfo?

Flora. Ich mache Sie bazu. Sie beziehen für's Erste Ihre Wartegelber —

Lothar. Dhne Befchäftigung? Für's Nichtsthun?

Flora. Gleichviel! Wenn man Sie nur bezahlt! Nichtsthun mit Titel und Gehalt, das nennt man eine Anstellung. — Aber Sie sollen zu thun bekommen. Wir verwenden Sie beim sächsischen Anlehen, Sie erwerben sich Berdienste, Sie sollen Hofrath werden, Sie bekommen einen Orden! Nichts kleibet besser als eine Decoration —

Kothar. Hofrath! Ein Orben! Geht nicht an! Was würden die Burschenschaften bazu sagen? Die Germania? Die Teutonia?

Alora. Was ihnen beliebt! Ich bin jest Ihre Gers mania — verstehen Sie?

Kothar. Sie, Frau Gräfin? (Fixirt fie.) Sie find's am Ende doch —

Flora. Was foll ich sein?

Lothar. Gine - Circe!

Mora (fabrt auf). Circe! Bas foll bas, junger Berr?

Lothar (treuberzig). Berzeihen Sie, Frau Gräfin! So nannte Sie der Herr Oberst und warnte mich vor der Gräfin Circe —

Flora. Gine Circe! Das sieht ihm ähnlich! — Bin ich bas?

**Lothar**. Nein. Sie find's nicht! (Raiv). Sie find nicht böse, sind nicht gefährlich —

Hora (1acht). Doch vielleicht, mein junger Freund! (Aergerlich, geht herum.) Doch vielleicht, Herr Oberst! Doch vielleicht!

Kothar (folgt ihr). Hab' ich Sie beleibigt? Sie zürnen? Flora (tritt zu ihm). Ihnen, lieber Lothar? Gewiß nicht! — Da find andere Leute! — Attaché also! Es bleibt dabei. Aber vor Allem müssen Sie diesen Rock ablegen, sich modern kleiben, sich die Haare verschneiben lassen, auch den Bart

Lothar. Muß ich bas?

Flora. Wenn Sie Ihr Glück machen wollen! Ich mein' es Ihnen gut — barum hübsch gehorsam, junger Herr!

Kothar. Kleiber, Haare, Bart -

Klora. Der Oberft foll das besorgen. Das sei seine Strafe —

Kothar. In's himmels Namen! Ich will's zum Opfer bringen. Wenn Sie nur sonst nichts verlangen, was gegen ben kategorischen Imperativ verstößt —

flora. Wie? Der kategorische -?

Sothar. Imperativ!

Flora. Bas ift bas für ein Ding?

**Lothar** (verwundert). Sie wissen's nicht, Frau Gräfin? (Für fic.) Nein, wie unwissend sie in dem Wien sind! (Laut.) Das ist das Moral-Princip unsers großen Immanuel Kant. (Mit Wichtigkeit.) "Handle so, daß deine Maxime als allgesmeines Princip für vernünftige Wesen gelten könne."

Kora (wiederhott). Handle so, daß beine Maxime — Kothar. Als allgemeines Princip —

Alora. Für vernünftige Wefen gelten könne. — Und barnach handeln Sie wirklich?

Kothar. Gemiffenhaft! In jeber Stunde meines Lebens.

Flora. Sie find ein merkwürdiger Mensch! Aber Sie gefallen mir und ich werde mich Ihrer annehmen. (Reicht ihm bie Hand.) Mein Wort darauf!

Lothar (fouttett ihr berb bie Sanb). Ich bante Ihnen, Frau Gräfin!

Alora (zieht rasch die Sand zurud). Sie hatten wohl bisher wenig Umgang mit Damen?

Sothar. Gar feinen.

Flora (fireicett ihre Sanb). Man fühlt's -

Kothar. Hab' ich Ihnen weh gethan? Freilich, die kleine, feine, zarte Hand — (will bie Sand ergreifen).

Alora. Lassen Sie nur! — Warum sehen Sie mich so ausmerksam an?

Kothar. Weil Sie so gut sind! Sie hatten seuchte Augen, als ich von meiner Mutter sprach — auch Ihre hübsche Cousine!

Flora. Wir weinen leicht — und lachen noch leichter — wie alle Wienerinnen!

Kothar. Wenn fie alle fo wären — Klora. Wie ich?

Kothar. Und die Andere! (Rattirtic.) Dann wären's pure, reine, schöne Engel! In unserm Leipzig wächst so was kaum —

Flora. Vortrefflich, Herr Attache! Sie formiren sich. (Für fich.) Der junge Hurone scheint nicht ganz uninteressant — Lothar (für fich). So was von der Circe hat sie doch!

#### Gilfte Scene.

Borige. Der Baron.

Saron (im Auftreten, spricht zurüc). Lassen Sie nur, Franscois! Der Baron wird nicht angemeldet. (Tritt vor.) Ein Hausfreund, schöne Frau —

Mora (ihm entgegen). Schön, daß Sie Ihr Wort halten, lieber Baron — (reicht ihm die Hand).

Baron. Der Baron hält immer sein Wort, Grafin Flora! Einer Dame nun gar! Einer folden Dame! (Rust ihr bie hanb.) Sie sind nicht allein? (Lorgnirt.) Wer ist ber junge Mann?

Flora. Herr Lothar, ein deutscher Gelehrter, ein Philosoph —

Saron. Freut mich, Herr Professor! — Jung ift er, ber Philosoph! Sehr jung —

Flora. Seien Sie nur recht freundlich mit ihm, Baron — er ist mein Schützling. (Zu Lothar.) Ein reicher Banquier! Auch er muß sich Ihrer annehmen —

Saron. Freundlich also! — Was kann der Baron für Sie thun?

Sothar. Für mich? Gie, Berr Baron?

Saron. Freilich, freilich, mein lieber Doctor — ober Brofessor! Meine Gräfin will's haben —

Lothar. Sie nennen mich Professor? Ich bin's leiber nicht —

Saron. Was schadet's? Sie können's werden. Wollen Sie's werden? Wir machen Sie bazu. Die Gräfin und ber Baron, die können Alles machen, Alles!

Kothar (ungläubig). Mich zum Professor?

Alora. Warum nicht? — Bar's benn Ihr Wunsch? Kothar. Mein innigster! Das Ziel meines Lebens und Strebens! Aber in Sachsen ist man mir nicht grün, Sie

flora. Berfuchen wir's mit Breugen!

Kothar. Ja, wer ba einen Weg wüßte! Eine Lehrs kanzel der Philosophie in Königsberg ist erledigt —

Hora. Competiren Gie barum!

wissen —

Kothar. Das hab' ich gethan — aber was hilft's? Seine Excellenz, der Herr Minister Stein, dermalen in Wien, hat barüber zu entscheiden —

Klora. Herr von Stein? Das ist ja Ihr Freund, Baron!

Saron. Auch ber Ihrige, Grafin!

Flora. Wie, wenn ich ihm schriebe? — Darf ich mich auf Sie berufen?

Saron. Ich will auch meine Rarte beilegen —

Flora. Und ich schreibe zwei Zeilen! (Sest fic.) Wie heißen Sie? — Justus — ?

Lothar. Juftus Rübiger —

Flora (screibt). "Genannt Lothar. Ein Kantianer, voll Wiffen, voll Kenntniffe, dabei ein edler Charakter, mannslich, muthig" —

Saron (lorgnirt.) Wie sie da sitt! Wie sie schreibt! Reisgend, reigend -

Flora (fcreibt). "Hat den Befreiungskrieg mitgemacht, einem preußischen Obersten das Leben gerettet — der Baron interessirt sich besonders für ihn" — — wo ist Ihre Karte?

Baron. hier. Auf eine eigene Art eingebogen! Sehen Sie's? Bebeutet: Befonbers zu empfehlen. Der Minister weiß bas —

Flora. Schön, schön! Ich bin fertig. (Steht auf, Mingelt, jum Bebienten.) Zu Seiner Excellenz, sogleich. — Er soll, er muß Broseffor werden, Baron!

Lothar (für fic, topficuttelnb). Erst Attaché, nun Professor —

Flora (lorgnirt nach Lothar, bann jum Baron). Wie er dem Duport gleicht! Fällt's Ihnen nicht auf?

Baron (lorgnirt gleichfaus). Dem Springer? Der Phis lofoph?

Flora. Das gabe ein hübsches Baar — er und die Cousine! Meinen Sie nicht?

Lothar (für fic). Bas zifchelt fie ba?

**Baron** (macht die Pantomime des Geldzählens). Fa, hat er denn —? Nicht? — Wie wär's, wenn ich ihm — (fpricht leise mit Flora).

Flora. Nicht boch, Baron! Er könnte das übel nehmen —

Baron. Uebel? Bah! Wenn er's braucht? — Warten Sie. Ich fag's ihm. — Sie, Herr Philosoph!

Sothar. Berr Baron?

Baron. Saben Gie einen Creditbrief mitgebracht?

Lothar. Ginen Creditbrief?

Saron. Nicht? Na, thut nichts! Sie werden Gelb brauchen, junger Mann? Gehen Sie morgen zu meinem Kaffier — ber Baron wird Ihnen eine Summe anweisen lassen — gegen Ihr Accept, verstehen Sie?

Kothar. Gelb! Mein Accept! Ich begreife wirklich nicht —

Baron. Was ist ba zu begreifen? Meine Gräfin will, ich soll freundlich mit Ihnen sein — ber Baron ist also freundlich.

Sothar. Freundlich! Sie sind ein Banquier, mein Herr, aber ich mache keine Geldgeschäfte!

Saron. Das Geschäft können Sie schon machen! Richt wahr, Gräfin? Der König von Sachsen nimmt auch von bem Baron! Was?

Alora (lebhaft). Das Anlehen? Sie wollen barauf einsgeben?

**Saron**. Da Sie's wünschen, Gräfin Flora! — Sachs sen ist zwar kein Geschäft! Kein sich eres Geschäft! Man will's zerstückeln —

Alora. Darum wollen wir's eben erhalten! Eine gestunde Politik verlangt das, Baron! Auch Desterreich steht auf der Seite Sachsen's. Man muß den armen König schützen gegen die Angriffe Rußland's, gegen die Eingriffe Preußen's! Man muß das europäische Gleichgewicht aufsrecht erhalten —

Baron (lorgnirt). Charmant, meine Gräfin, charmant! Das Gleichgewicht! Freilich, freilich! Jest haben wir's, Brosessor! Jest haben wir's, das Gleichgewicht! Wissen Sie, wie? Der Baron, der Frankfurter Bürger, der geborene Plebejer, hat sich damals mit den Alliirten alliirt, hat ihnen Anlehen gemacht, hat ihnen vorgeschossen — die Alliirten haben nach geschossen, und so hat der Baron die Schlacht bei Leipzig gewonnen und das deutsche Bolk befreit mit seinem Geld. — Jest haben wir wieder Ruh' und Frieden, so ein dreißig, vierzig Jahr', wenn der Congreß anders vernünftig ist! Dreißig Jahr' Ruh' und Frieden! Der Hoferath von Gent meint's auch — nicht wahr, Gräsin? (Spricht mit ihr.)

Lothar (für sich). So machen sie hier Politik! Der Oberst hat recht —

Baron (im Gespräch mit ber Gräfin). Morgen also! Sie haben versprochen, die Honneurs zu machen — es bleibt doch babei?

Alora. Auch ich halte mein Wort! Aber Gie muffen ben jungen Mann bazu einlaben.

Saron. Den Professor? Wenn's meine Gräfin wünscht!

— Hören Sie, Herr Philosoph! Der Baron gibt morgen ein großes Frühstück, ein diplomatisches Osseuner — wenn Sie mithalten wollen — aber Sie müssen einen Frack ansziehen —

Flora. Bis morgen wird er sich verwandeln. Nicht wahr, Herr Lothar?

Baron. Na schön. Morgen also. Meine Gräfin wird bie Honneurs machen. Morgen, jum Frühstud -

Lothar (für fic). Worgen erft? Ich bin heute schon hung'rig —

Saron. Da follen Sie eine Bracht sehen! In meisnem Balais! Nicht wahr, Gräfin? Die Möbel und Alles! Auch die Portraite der drei hohen Allirten, lebensgroß! — Was hab' ich bafür bezahlt, Gräfin?

Flora. Wenn ich nicht irre - taufend Ducaten.

Saron. Tausend Ducaten! Hören Sie's, Prosessor? Ohne den Rahmen. Sind's auch werth. — Und das Déjeuner — (311 Flora gewendet). Alles Feine, nicht wahr?

Mora. Ich hab' es mit ber Cousine besprochen. Was die Saison nur immer bietet —

Saron. Bitte! Auch was sie nicht bietet! — Und alle Beine, Prosessor! Nicht für mich! Der Baron trinkt Wasser — klares Wasser. Fühlen Sie meinen Rock — das Tuch ist nicht besonders sein. Ich trag' auch keine lackirten Stiefel — Alles derb und tüchtig, wissen Sie! Das macht, der Baron ist noch immer eine Art Plebejer. Ich hab' mein Geld und meine Kostbarkeiten für die Leut' — nur für die Leut'! Auch für die armen Leut' natürlich —

Lothar. Das Gelb gilt Ihnen also nichts? Und Sie arbeiten boch raftlos —

Saron. Um Gelb zu verdienen — wozu benn sonst!

Kothar. Und wenn Sie verdient haben?

Saron. Berdien' ich wieder. Der Baron verdient in Sinemfort. Aber nur für die Leut' — Alles für die Leut'! Bas?

# 3 wölfte Scene. Borige. Graf Sternthal.

Graf. Ich höre, der Herr Baron ift bereits hier — **Baron** (grußt mit der Sand). Bon soir, Graf Sternthal! Banernfelb. Gesammelte Schriften, VII. Bb.

Flora. Der Baron geht auf Ihre Bunfche ein, lieber Graf —

Graf. Auf bas Anleben? Wirklich, Baron?

Saron. Meine Grafin will's und wenn Ihre Bebins gungen acceptabel find -

Graf. Ich habe unbeschränkte Bollmacht, wir gehen auf Alles ein —

Saron. Na, laffen Sie hören! Mit Ihrer Erlaubniß, Gräfin — (fie gehen im Gespräch nach bem hintergrunde).

Nora (tritt zu Lothar). Sie sind nachdenklich, Herr Lothar?

Lothar. Ich benke an den großen Kant, an den kates gorischen Imperatio — dem Alles widerspricht, was ich hier in Wien höre und sehe!

Flora. Das macht, Sie leben in einer Welt, wie sie sein foll, mein junger Freund — hier haben Sie die Welt, wie sie ist und in die man sich schiefen muß!

Lothar. So icheint es -

Saron (im Gespräch mit bem Grafen). Besuchen Sie mich morgen Früh, vor meinem Deseuner, ba bringen wir die Geschichte in Ordnung.

Flora. Die Berren find einig?

Saron. Beiläufig, ja — bis auf ein paar Percent — Graf. Durch Ihre freundliche Bermittlung, Gräfin!

# Dreizehnte Scene.

Borige. Bilbenberg. Elife.

**Wildenberg.** Madame la comtesse est servie! (Die Thür im Hintergrunde wird geöffnet. Man erblickt eine reich besetzte Tasel. Kammerdiener und galonnirte Bediente.) Kothar (für fic). Ein Bankett! Wie in tausend und Einer Racht ---

Wildenberg (win Flora ben Arm reichen). Darf ich —? Flora (ablehnend). Um Bergebung! Gräfin Circe bedankt sich, Herr Oberst —

Wildenberg. Circe! — Der junge Mensch hat geplaubert —

Flora. Ihren Arm, Baron! Führen Sie das Fräustein, Herr Lothar! — Kommen Sie mit uns, lieber Graf —

Baron (im Abgehen). Eine charmante Frau, meine Gräfin, charmant —

Lothar. Sie erlauben, Fraulein -

Elife (nimmt feinen Arm). Bitte, Berr Lothar -

Kothar (im Abgehen, für fich). Ift die schön! Auch die Andere! O großer Kant, schütze mich —

Wildenberg (im Borbergrund). Sie mißhandelt mich! Hm! Sie ist doch eine Circe —

~~

# Bweiter Mct.

(Großer Empfangs-Salon beim Baron, mit Blumen verziert. Offene Mitte zwischen Säulen nach einem zweiten Salon. Ein Buffet im hintergrunde. Rechts und links im Borbergrunde Seitenthüren.)

## Erfte Scene.

Flora (in einem Morgen-Regligs). Elife (in Toilette). Bebiente (welche Blumentöpfe richten u. f. w.).

Alora (Torgnirt). So. Hier ist Alles in Ordnung. Auch in den übrigen Sälen. Geht nur, Leute. (Die Bedienten ab.) Die Gäste werden bald erscheinen. Du bist bereits angekleis bet, ich muß erst Toilette machen. Mein Kammermädchen ist boch hier?

Elise (fährt auf). Wie? Ja - ba d'rinnen -

Mora. Mein Cousinchen ist zerstreut? Woran benkst Du?

Elife. Ich? Eigentlich an gar nichts -

Flora. Das ist gefährlich, mein Kind! — Du haft ja bie ganze Nacht Licht gebrannt?

Elise. Ich konnte nicht schlafen — da las ich ein wenig. Flora. Was denn, Lieschen?

Elise. So ein bischen Geographie und Geschichte — Flora. Aha!

Elise. Ich nahm's aus Deiner Bibliothek. Aber wie das schwer ist, Cousine! Besonders die deutsche Geschichte. Alle die Karolinger, die sächstlichen und franklichen Kaiser, die Schwaben und Hohenstaufen — und das Interregnum! — Man wird völlig confus —

Hlora. Darum braucht es Anleitung, einen Blan —

Elise. Herr Lothar soll mich ja unterrichten —

Flora. Das wird aber nicht angehen, liebes Kind!

Elise. Nicht? Warum denn nicht? Schickt sich's nicht?

Alora. Das wohl. Allein der junge Mann wird Wien vielleicht in den nächsten Tagen schon verlassen.

Elife. Berlaffen?

Hlora. Beil er vermuthlich Professor wird.

Elife. Profeffor -

Mora. Erschredt Dich bas?

Elise. Rein, nein! Es freut mich seinetwegen. Aber daß er uns — daß er Wien verlassen muß —

Mora. Das betrübt Dich? — Aufrichtig, Lieschen! Du nimmft Antheil an bem jungen Menschen?

Elife. Da er mein Lehrer werben follte -

Mora. Professor sogar! Der Baron hat's versprochen. Und ba ihm mein Cousinchen nicht zu mißfallen scheint, das ich längst unter die Haube bringen wollen —

Elise. Mich! Mein Gott! Was hatt' er an mir? Er ift so entsetslich gelehrt!

Flora. Auch die Gelehrten sollen sich ab und zu berlieben —

Elise. Berlieben! In mich? Das ist pur unmöglich! Klora. Warum benn, mein Kind?

Elise. Weil — — ach Gott, Cousine! Ich versteh' ja gar nichts von seinem Kant —

Alera (Mit sie mat die Sikine). Du bift ein Schatz, Mabschen! — Nun, kommt Zeit, kommt Rath. — Ich sehe zum Baron. Du kannst inzwischen die deutsche Geschichte in Gebanken recapituliren — (ab durch die Settenthüre links).

#### Ameite Scene.

Elife (allein). Dann Bothar.

Elife. Die Cousine ist eigen! Ich glaube fast, sie hält mich zum Besten. — Berliebt! In mich! So ein Gelehrster! Das ist undenkbar —

Lothar (nach ber Mobe ber Zeit gelleibet, mit verschnittenem haar und Bart, im zweiten Salon, von einem Bedienten hereingewiefen). Hier herein? But —

Elise (wendet fic). Schon ein Gaft?

Kothar. Das Früulein von gestern! (Tritt vor.)

Elise. Herr Lothar! Sie find's? Sind Sie's benn?

Kothar. Ich bin verwandelt! Nicht wahr? Der große Bart, die langen Haare — weg, Alles weg! Die Frau Gräfin hat's wollen. — Wo ist sie benn? Sie hat mich hierher bestellt —

Elise. Wenn Sie inzwischen mit mir vorlieb nehmen mollen —

Lothar. O wie gern, Fräulein! Sie waren gestern beim Souper so freundlich mit mir —

Elise. Und Sie so nachsichtig gegen mich! Lothar. Nachsichtig? Ich wüßte nicht —

Elise. Doch, boch! Wir sprachen von diesem und jenem — Sie erzählten mir von Ihren Studien — mein Gott, Sie wissen so vieles und ich so wenig! Wo hat man Gelegenheit zu Iernen! Eine arme Offiziers-Waise wie ich —

Kothar. Sie find verwaist? Das bin ich auch!

Elise. Sin Mann! Das ist ein Anderes! Das steht auf eigenen Füßen! Wir sind nur so Anhängsel. Und ein Geslehrter wie Sie —

#### Dritte Scene.

Borige. Flora (bie an ber Thurschwelle bleibt).

Lothar. Gelehrt! Bas hilft's?

Elife. Worüber finnen Gie, Berr Lothar?

Kothar. Ueber mich felbst! Seit gestern bin ich ein anderer Mensch -

Elife. Geit geftern?

Tothar. Seit bem Sonper, seit bem Champagner —

Elife. Sie nippten ja taum -

Kothar. Braucht's das? Ich war betäubt, wie im Taumel — auch von dem Duft —

Elise. Was für Duft?

Kothar. Ich saß zwischen ber Frau Gräfin und Ihnen — Sie hatten Ihr Sacktuch fallen lassen, ich hob es auf — Elise. So ein gesticktes wie das?

Kothar (nimmt bas Tuch). Mit Blumen. Ja. Da strömte mir ein Duft entgegen — (riecht an bem Tuch) wie jett! Köstslich, köstlich! — Wissen Sie, daß ich die ganze Nacht davon träumte?

Elife. Bon meinem parfumirten Sactuch?

Kothar. Denken Sie! Das war plötlich eine füß duftende Wiese, und darauf standen Sie, Fräulein Elise, und pflückten Blumen —

Elise. Die Grafin mar nicht babei?

Fothar. Das ist's eben! Beide. Und die Blumen hatten Kelche wie Champagner-Gläser und nicken mit den Köpfen und kicherten sein dazu — dann waren's wieder keine Blusmen, sondern lauter reizende Frauenköpfchen, nichts als niedliche kleine Comtessen und Fräuleins — die hüpften vor mir herum, und die Blumen verschlangen sich zuletzt wieder in das Sacktuch und die Damen und das Sacktuch, das Sacktuch und die Damen, das lief Alles so ineinander, durcheinander — wie in Eins zusammen — (riecht andem Tuch) ah! Köstlich, köstlich —

Elise. Merkwürdig! Und das Alles von dem Parfum? Tothar. Ja. (Wie oben.) Ah —

Elise. Und so verduftete der Traum nach und nach?

Kothar. Ach ja! Und zum Schluß erschien mir ber große Immanuel Kant, wie brohend, in Riefengestalt, als Herkules, statt der Reule einen mächtigen Quartanten in ber Hand —

flora (tritt vor). Den fategorischen Imperativ!

Tothar. Die Grafin! (Stedt rafd bas Sadtuch ein.)

flora. Sie träumten bon mir?

Kothar. Lachen Sie nur! Ich erwachte voll Angstschweiß, konnte ben häßlichen Traum lange nicht los werden —

Alora. Baflich, herr Philosoph? Wenn Gie von uns traumten? Bon meinem hubschen Lieschen und mir?

Kothar (betractet Beibe). Bon Beiben! Das ift's! Bon Beiben — es ift ein Dualismus —

Alora (lorgnirt). Nun, mein junger Freund! Sie sehen vortrefflich aus. Gelt, Lieschen?

Kothar. Finden Sie, Frau Gräfin? Sie haben's bestohlen — aber das Dings da zwängt mich ein, der Frack, die Halsbinde! Der deutsche Flausrock war mir weit lieber —

Flora. Das paßte bem Studenten, nun ja! Aber jett, da Sie Brofessor sind —

Tothar (fieht fie an). Professor? Gie fcherzen!

Flora. Saben wir es Ihnen nicht versprochen, ber Baron und ich? — Sier ift Ihr Anstellungsbecret —

Aothar (nimmt die Schrift). Ift's benn möglich? (Deffnet bas Decret.) Professor!

Flora. Bor der Hand provisorisch -

Kothar. Professor ber Philosophie in Königsberg -

Elife (rafd). Der Geburtsort des großen Kant!

Tothar (wendet fich ju ihr). Das wiffen Gie?

Elise. Seit gestern Abend. — Königsberg, nicht weit von der Oftsee, hat bei 60,000 Einwohner, an die 500 Studenten, eine große Bibliothet, ein Naturalienkabinet, schon die alten Preußen und Wenden haben dort gehaust —

Tothar. Das wiffen Sie Alles, Fraulein?

Blora. Sie hat ja die ganze Nacht studiert!

Elise. Geographie und Geschichte! Wie Sie mir's riesthen, Herr Lothar. Leider daß Sie mich nun nicht unterrichsten dürfen —

Kothar. Ich barf nicht?

Elise. Da Sie Professor geworden sind! So weit von hier —

Tothar. Freilich, freilich -

Elise. Daß ich Ihnen vom Herzen bazu Glud wünsche, burfen Sie glauben — so leid es mir thut, daß Sie Wien verlassen muffen.

Alora. Man kann ja wieder kommen — Kothar. Ja, in den Ferien.

Elise. Das ware herrlich -

Alora. Wird sich Alles sinden, liebe Kinder! — Sieh' im Concertsaal nach, Lieschen, auch in den Spielzimmern, ob Alles in Ordnung —

Elise. Im Augenblick. — Auf Wiedersehen, Herr Professor! Ich werde Ihr schönes Wort nie vergessen: Leben
heißt lernen — (ab burch ben zweiten Salon).

# Bierte Scene.

Lothar. Flora.

Kothar (blick Eilsen nach). Sie hat sich's gemerkt! (3u Flora.) Ein herrliches Mädchen! So gut, so gemüthlich —

Flora. Mein Lieschen gefällt Ihnen alfo?

Lothar (naiv). Und wie!

Slora. Und ich nicht, mein Berr?

Kothar. Sie auch, Gräfin! Auch Sie. Alle Beibe. Es ift ein Dualismus —

Flora. Soll das heißen, daß Sie in uns Beide —? (Bult inne.)

Lothar. Sie meinen?

Flora. Sie find doch nicht in une - was man ber- liebt nennt?

Kothar. Berliebt? Mein Gott -

Mora. Gie erschreden?

Tothar. Berliebt! Wie tonnt' ich's wagen - ?

Flora. Barum nicht? Doch bas wird fich finden, wie gefagt! — Bleiben Sie einstweilen unser Freund — (reicht ihm die Sand).

Kothar (halt ihre Sand). Wenn ich's barf! — Da buftet's schon wieder —

Flora. Ich führe benfelben Parfum wie das hübsche Kind. Mille flours. Ift's Ihnen unangenehm? (Sie zieht den Handschuh ans.)

Kothar (nimmt ben Sandschub). Im Gegentheil! Angenehm — äußerst angenehm — wie in meinem Traum. (Riecht an dem Sandschub.) Köstlich, köstlich —

Hora. Es scheint, Sie sind noch immer nicht völlig erwacht! — Unser junger Freund also! Es bleibt babei —

Tothar (1ebhaft). Ihr Freund! Für's Leben, Gräfin, für's Leben! Ihr dankbarer Freund — Ihr wahrer Freund!

## Bunfte Scene.

Borige, Bilbenberg (in Uniform, ift bet ben letten Worten im zweiten Salon erfchienen).

Wildenberg (betrachtet die Gruppe, rauspert fich). Hm — Lothar (fährt auf, ftedt rasch ben handschuh ein). Was gibt's? Wildenberg. Ich bin's, Schah! — (Tritt vor.) Guten Morgen, Gräfin Flora.

Flora. Schon ber zweite Gaft! Und ich bin noch nicht angekleibet -

Wildenberg. Ich fam ein bischen vor der Stunde — als Hausfreund. Sie haben noch Zeit zur Toilette — fos gar zu einem têto-à-têto — und wenn Sie befehlen, kann ich wieder umkehren!

Flora. Bleiben Sie nur, Herr Oberst! — Auch Sie, lieber Lothar! In fünf Minuten bin ich fertig. Sie erwarsten mich doch, mein Freund? (Win fort.)

Wildenberg. 3 ch barf Sie nicht erwarten?

Flora. Warum nicht? Wenn Sie den Muth haben, in meine Zauberkreise zu treten, Herr Oberst, wenn Sie nicht fürchten, verwandelt zu werden — durch den Zauberstab der Gräfin Circe! — Auf Wiedersehen, lieber Lothar! (Ab rechts im Bordergrund.)

## Sedifte Scene.

Bilbenberg. Lothar.

Wildenberg. Circe -

Cothar (nach ber Thur gewendet). Eine Göttin! Das ist fie— Wildenberg. Daß mir das unglückselige Wort entschlüpfen mußte! Sie vergißt mir's nicht! — Und der junge Herr ist schuld, ber's ausgeplaudert! Natürlich, er will mich ausstechen! — Run, junger Wensch, Ihr Glück scheint gemacht —

Tothar (tritt wieder naber). Mein Glüd?

Wildenberg. Sie haben alle Hoffnung, ber Uhffes unserer reizenden Eirce zu werden! Und ich habe noch bazu beitragen muffen! Ich Dummkopf hab' ihn ber Schönen in's haus gebracht —

Tothar. Wie foll ich Ihnen dafür danten?

Wildenberg. Sie danken mir's schlecht, mein junger Freund!

Lothar. 3ch? Wie fo?

Wildenberg. Er weiß nicht einmal, was er angerichtet hat! — Laß Dich betrachten, Junge! — Wahrhaftig, mein Schneiber und mein Friseur haben Wunder an Dir gethan! Der fahrende Scholast ist durch ihre Beihilfe in einen Wiener Stutzer übergegangen —

Kothar. Sie haben recht! Ich schäme mich auch —

Wildenberg. Warum? Der himmlische Jupiter hat sich in einen Stier verwandelt, zu gewissen, ziemlich irdischen Zweden — und wenn man nur seinen Zwed erreicht! Sie sehen auch ganz darnach aus, als ob es Ihnen nicht sehlsschen könnte! (Betrachtet ihn.) Ein so blutzunger Mensch, bescheiben, unerfahren — dabei voll Fener und Glut — da liegt's! Und eine elegante Dame, ein wenig sur le rotour, die versteht zu wählen! — Kurz, Dein Glück ist gemacht, mein Junge! (Schlägt ihn auf die Achsel.)

Kothar. Immer mein Glüd! Ich spüre nichts davon — Wildenberg. Aber ich! ber Roman hat sich angesponnen und uns Uebrige verschmäht man — sei's! — Sie
sollen mich, uns alle an der reizenden Kokette rächen!

Tothar (fahrt auf). Rofette?

Wildenberg. Das ist Ihre Angebetete — nehmen Sie mir's nicht übel!

Kothar. Berr Dberft -

Wildenberg. Run?

Lothar. Gie fprechen wie ein Sugar!

Wildenberg. Und Sie benehmen fich wie ein Student!

Fothar. Wie ein Bursche! Eben barum! Kokette ift Tusch -

Wildenberg. Was? Sie wollen fich mit mir schlagen? Kothar. Wenn Sie ben Charakter einer Dame angreis fen, die ich verehre —

Wildenberg. Hm! Wie weit find Sie benn mit ber Circe?

Lothar. Wie weit? — die Gräfin ist freundlich mit mir, ich bin ihr Freund —

Wildenberg. Richtig! Ich hab's ja gehört. — Also schon bei ber Freundschaft? Bei ber sogenannten wahren Freundschaft! Da ist's ja bis zur Liebe nur mehr ein Kapensprung —

Lothar (raid). Zur Liebe! (Ergreift feine Sand.) Zur Liebe, fagen Sie?

Wildenberg. Zu was denn sonft?

Lothar (lagt feine Sand los). Bur Liebe -

Wildenberg. Darum schmieben Sie bas Eisen! Die Schöne scheint geneigt, zu capituliren — in vierzehn Tagen muß fie Dein sein!

Sothar. Mein! — Was nennen Sie mein?

Wildenberg. Was man so nennt. Fragen Sie Ihren Ovid! Der verstand die Sache aus dem Fundament. Klasssschaft Dein — nicht romantisch!

Kothar. Die Gräfin mein! Und Sie glauben wirklich, daß fie mich liebt?

Wildenberg. Sehr vermuthlich, Sie Glückstind!

Lothar. Glückstind? Ich bin in Berzweiflung — (wirft fich in den Armftuhl).

Wildenberg (witt ju ihm). Warum benn? Sie geberben fich ja wie ber junge Romeo!

Sothar (fpringt auf). Luft! Luft! Mir zersprengt's bie Bruft — (reift bie Balebinbe auf).

Wildenberg. Armer Junge! Steht's so mit Dir? Kothar. Sie sagen, daß die Gräfin mich liebt? Wildenberg. Wie oft soll ich's Ihnen wiederholen? Kothar. Und ich — und ich —

Wildenberg. Bei Ihnen bleibt kein Zweifel übrig! Das ift Bollblutleibenschaft, der außerste Paroxismus der Liebe, ber erften Liebe!

Kothar (wie verzweifelnb). Es ift die Liebe! Ja, tie ift's — Wildenberg. Die Liebe! — Aber hören Sie, bei Ihnen sieht diese angenehmste aller Passionen fast aus wie Desperation!

Sothar (beftig). Beil ich nicht weiß, welche ich liebe, welche mich liebt!

Wildenberg. Gie wiffen nicht -?

Kothar. Freilich nicht! Welche von Beiben? (Bieft bas Sacktuch hervor, bann ben hanbichub.) Ift es biefe? Ift es jene?

Wildenberg. Alle Wetter! Er hat die Taschen voll Liebespfander!

Kothar (riecht an beiben Segenftänden). Sie haben benfelben Parfum — bas ift ber Dualismus!

Wildenberg. Dualismus! Parfum! Nun wird er gar verrückt —

Sothar. Aber fie liebt mich! Diese oder jene — gleichs viel! Folglich ift es meine Pflicht, fie wieder zu lieben —

Wildenberg. Was man Ihnen auferlegt! Was für faure Pflichten!

Lothar. Es ist ein Postulat der praktischen Bernunft — Wildenberg. Das ist der Erste, der sich aus Bernunft verliebt!

Kothar. Nach welchem Princip foll ich aber handeln?

Wildenberg. Nach dem Brincip der hübschen Witwen und ber jungen Liebhaber! Nach welchem sonft?

Kothar. Halt! — Was sagt ber größe Immanuel Kant? Was lehrt ber kategorische Imperativ? — "Handle so, wie Du wünschest, baß Andere gegen dich handeln!" — Run hab ich's — (nimmt ben Hut).

Wildenberg. Bas haben Gie?

Lothar. Die Lösung aller Collisionen. Run weiß ich, was ich zu thun habe —

Wildenberg. Ja, was benn eigentlich?

Kothar. Es ist meine Pflicht, die ich ausüben muß — was um so verdienstlicher ist, je weniger es mir selber Bersgnügen machen sollte. Der sittliche Zweck steht mir jest klar vor Augen —

Wildenberg. Nämlich?

Kothar (seierlich). Ich muß Diejenige wieder lieben, welche immer, die mich liebt! Es ist sogar meine Pflicht, meine heiligste Pflicht — (hatt inne).

Wildenberg. Was für Pflicht?

Lothar. Die Liebende oder die Geliebte zu heiraten — Wildenberg. Dho! Heiraten?

Cothar. Was sonst? — Liebe ohne Heirat ist unmoralisch, folglich — kurz, die Ehe ist das erste Bostulat der praktischen Bernunft. Es ist ein Sollen, folglich ein Müssen! Ich muß heiraten, ich muß. Die Mittel dazu werden sich finden laffen. — Ich gehe, um darüber nachzudenken — (fest den hut auf, ab).

#### Siebente Scene.

Wildenberg (allein). Dann Flora.

Wildenberg. Er verliebt sich und benkt über die Liebe nach — der echte deutsche Philosoph! Eine transcendentale Leidenschaft auf dem Wiener Congreß! Gewiß das einzige vorräthige Exemplar. — Er will heiraten! Er nennt das ein Postulat der Bernunft. Die Bernunft in Ehren, aber — Nimmt die spröde Circe wirklich Antheil an ihm? — Fast möchte man's glauben, da sie mich seit seinem Erscheinen auffallend schlecht behandelt. — Vin ich ihr etwas? Vin ich ihr nichts? Das muß sich zulegt entscheiden — so oder so! — Da kommt sie! Nun gilt's —

Flora (in Ball-Toilette tritt auf). Herr Oberft! Sie find noch hier?

Wildenberg. Um Sie zu erwarten, Gräfin.

flora. Mich! Sie?

Wildenberg. Mich! Gie? — Die Betonung flingt nicht eben schmeichelhaft für mich —

Flora. Das follte fie auch nicht! - Bo ift benn -?

Wildenberg. Der junge Philosoph? Er ift fort, um nachzubenten —

flora. Worüber?

Wildenberg. Ueber einen Gegenstand, der auch mich auf das Angelegentlichste beschäftigt.

Flora. Und ber mare? Bauernfelb. Gefammelte Schriften. VII. Bb Wildenberg. Errathen Sie's nicht? — Sie sehen heute reizender aus als je! Fast zu reizend! Rein Bunder, daß sich alle Welt in Sie verliebt —

Hora. Wer benn zum Beifpiel?

Wildenberg. Der junge Mensch, der Kantianer — Alora. So? Der?

Wildenberg. Der reinen Bernunft zum Trot, die er im Leibe hat. — Was sagen Sie dazu?

Alora. Daß er anfängt, mich zu intereffiren — (fest fich).

Wildenberg. Soll ich ihm das mittheilen?

Mora. Wozu? Ich will's ihn schon merken laffen, wenn's Zeit ift.

Wildenberg. Nehmen Sie sich in Acht! Mit Feuer spielen ist gefährlich. (Tritt ju ihr.) Wiffen Sie was Neues, Gräfin Flora? Sie ennuiren sich insgeheim —

Flora (1act). Das große Geheimniß! Wie haben Sie's entbeckt?

**Wildenberg**. Sie sind Witwe. Alle Witwen langweis Ien sich.

Hora. Alle?

Wildenberg. Die koketten ausgenommen. Das sind Sie eigentlich nicht —

Blora. Gigentlich flingt recht artig!

Wildenberg. Ich fenne beiläufig Ihre Biographie — Alora. So?

Wildenberg. Der Graf war Oberst, wie ich? (Sest fic.) Klora. Major — Wildenberg. Und er fiel in einer Schlacht? Arme Frau! — Aber Solbaten sind nicht zum Heiraten — das hätten Sie bedenken sollen!

Blora (richtet an ihrem Anzug). Freilich, freilich —

Wildenberg. Sie zogen sich als junge Witwe mit Ihrem kleinen Knäblein in die Einsamkeit zurück, Sie versloren das Kind balb darauf, wollten später Ihren Schmerz übertäuben, darum stürzten Sie sich in das Gebrause der Welt. — Ist's nicht so?

Mora. Beiläufig, ja —

Wildenberg. Sie spielen jetzt eine Rolle auf dem Consgreß, mischen sich in Politik, die ausgezeichnetsten Männer bewerben sich um Ihre Gunst — allein man bekommt das zuletzt satt, alle den äußern Glanz und Schimmer!

Hora. Bugegeben! Much bas.

Wildenberg. Ich mein' es Ihnen gut, Gräfin Flora! Wenn man Ihnen rathen burfte —

Hlora. Immer zu!

Wildenberg. Bon zwei Dingen Eins! Entweder Sie muffen wieber heiraten — (halt inne).

Flora (fieht ihn an). Dber?

Wildenberg (fleht langsam auf). Heiraten Sie! Das ift mein Rath —

Mora. Sie rathen mir bas? Sie?

Wildenberg. Warum nicht ich?

Alora. Weil - (ftest auf). Ich foll heiraten? Wen benn aber?

Wildenberg. Den ruffischen Fürsten, ben sächsischen Grafen, ben Banquier! Wen immer! — Soll ich Ihnen einen Mann verschreiben?

Llora. Nach welchem Recept?

Wildenberg. Erstens muß er reich sein — sehr reich! Llora. Beil ich eine Berschwenderin bin?

Wildenberg. Auch fanft, geduldig, nachgiebig, nach- sichtig —

Hora. Weil ich fofett bin?

Wildenberg. Weil Sie eine bedeutende Frau find. Die Wiener Recamier. Und die brauchen keine besonders geistreichen Männer —

flora. Bas wiffen Sie, was ich brauche!

Wildenberg (firirt fie). Sie wollen nicht heiraten?

Llora. So wenig wie Sie -

Wildenberg. 3ch?

Elora. Das Motto der Herren ift ja bekannt — Wildenberg. Was für Motto?

Flora. Run, da 6: l'amour est mort, vive l'amour! Wildenberg. Sie haben davon gehört? Halten Sie Spione? Gegen mich? Aeußerst schmeichelhaft! — Nun gut! Aendern wir das Motto: l'amour est mort, vive l'amitié! (Reicht ihr die Hand.)

Flora. Sie bieten mir Ihre Freundschaft an! Der Circe?

Wildenberg. Laffen wir die Boffen! — Befomm' ich feine Sand?

Klora. Nun, da —

Wildenberg (tuft ihr die Sand). Wir find also ausgeföhnt? Flora (zieht die Sand zurud). So halb und halb. — Sie sagten vorhin: Bon zwei Dingen Ein's. — Die Heirat ist das Eine. Was ist benn das Zweite? Wildenberg. Das Zweite ift — feine Heirat. Da wir Beide ohnehin keine Luft bazu haben —

flora. Was bleibt mir bann?

Wildenberg. Die — Freundschaft mit mir, und die Liebe zu bem jungen Menschen, vor bem ich Sie freilich warnen mußte. Er ift unerfahren, folglich unbesonnen. Das Schlimmste, was man ber Welt gegenüber sein kann und einer Dame aus ber Welt.

Mora. Da haben Sie vielleicht recht —

Wildenberg. Richt mahr? — Ein verläglicher Mann bagegen, ein verschwiegener Mann —

Hora. Und ein etwas reifer Mann?

**Wildenberg.** Warum nicht? Zu jung ift auch ein Fehler! Was soll Ihnen der kantische Werther? Der transcenbentale Romeo?

Ilora. Immer beffer als ein Don Juan!

Wildenberg. Das geht doch nicht auf mich? Auf Ihren Freund, der Ihnen auf's Innigste ergeben ist, der Sie wie seinen töstlichsten Besitz hoch hält, verehrt, Sie wie gern auf ben Händen tragen möchte —

Alora. Richt so laut! Ich glaube, da kommen Gäfte — Wildenberg. Bleiben Sie, Flora! — Lachen Sie mich aus! Ich liebe Sie zum Rasendwerden —

Alora. So plöglich? — Bis es heißen wird: l'amour est mort!

Wildenberg (feurig). Nun benn: vive l'amour, bis sie tobt ift! Ich werbe Sie lieben, so lange ich — ich bin. Rein Mensch kann mehr versprechen. Und Sie wollen doch einen Menschen lieben, Flora? Reinen reinen Engel!

flora. Ginen Menfchen, gewiß!

Wildenberg. Und ich will dafür einen Engel andeten, Sie! Darf ich, Flora? — (Ergreift ihre Hand.) Daß ich Ihnen etwas bin, weiß ich längst — darf ich Ihnen nicht mehr werden? (Bärtlich.) Sollen wir niemals ausrufen: vive l'amour?

Flora (macht fic langfam to8). Richt fo, herr Oberft! Wildenberg (wie betroffen.) Nicht fo?

Alora. Ich suchte einen Menschen, einen Freund — und Sie suchen ein Liebchen. Wir haben uns Beibe in einans ber getäuscht —

Wildenberg. Mein Gott! Ich habe Sie beleidigt — Hora. Mehr! Sie haben mich gekränkt — (geht nach dem zweiten Salon).

Wildenberg (fieht ihr nach). Sie ist boch feine Eirce! Bedenfalls hab' ich mich blamirt —

# Achte Scene.

Borige. Elife. Dann ber Baron. Später Gafte.

Elise (im Auftreten). Wo ist nur der Herr Professor hingesommen? Wie verschwunden!

**Baron** (aus bem Seitenzimmer). Da ist ja meine Gräfin! Sehen superb aus, superb! (Lorgnirt.) Auch ber muntere Herr Oberst!

Wildenberg. Munter, Baron? Wie nach einer fiegreischen Schlacht — die geschlagene Partei.

Baron. Wer hat fie denn geschlagen, Dberft?

Wildenberg. Ich mich felber! Auf's Saupt — und auf's Berg.

Saron. Das wäre! — Da ift auch unser Lieschen! (Lorgnirt nach bem Saale.) Charmant habt Ihr hier Alles ans

geordnet! Ganze Drangenbäume! Sehen Sie nur, Wilsbenberg —

Wildenberg. Prächtig! Wie in den Garten ber Circe — Saron. Wie in einem Glashaus, ja! — Was ift benn das stachlige Ding da?

Elise (nabert fic). Das ist ein Cactus. Gine besondere Seltenheit -

Baron. Warum nur ein Stud ober ein paar?

Elise. Die kommen schon theuer genug, Herr Baron! Baron. Was reben Sie von theuer, Elise? Wenn ber Baron wieder ein Fest gibt, müffen mehr Cactus ba sein, ein ganzer Walb von lauter Cactus, hören Sie? — Das Dejeuner wird boch recht glänzend sein, das diplomatische Frühstück?

Elise. Wir hoffen in Allem und Jedem den Geschmad bes herrn Baron getroffen zu haben.

Baron. Was Geschmack! Der Baron hat keinen Gesichmack, braucht keinen Geschmack. Wenn's nur den Gästen schmeckt, wenn's nur recht kostbar ist. — Die Geiger sind doch auch bestellt, Elise, die Musikanten?

Elise. Die ersten Birtuosen sind geladen, der berühmte Manseder an der Spitze, und sie werden sich's zur Ehre schätzen, das Fest des Herrn Baron mit ihren Talenten zu verherrlichen.

Saron. Was Ehre! Was Talent! Sie sollen gut bezahlt werben. Und sie brauchen kein Talent! Wenn sie nur brav geigen, die Geiger! — Getanzt muß aber auch wersben! Die jungen Leut' wollen's haben, die Attaché's und so

Elise. Erft bas Concert, bann ber Ball — so hat's die Cousine angeordnet.

Baron. Zuletzt das Frühstück! Aha! — Aber wo bleisben meine Gäste? Die Herren kommen alle zu mir, alle! Obwohl ich ein einfacher Mann bin, ein Franksurter, von Geburt ein Plebejer! — Sie werden bald den ganzen Consgreß bei einander sehen, Oberst! Da ist der englische Bevollsmächtigte, der würtembergische, der bairische, der spanische, auch der russische, wissen Sie — den wird der Baron selber empfangen, d'runten an der Treppe, den Grafen Resselrode, der nächstens gefürstet werden soll, und unsern Staatss und Conserenz-Minister, den Fürsten Metternich. Die beiden und Euer Hardenberg, die sind eigentlich der Congreß. Was? Rußland, Preußen und Oesterreich! Es lebe die heilige Allianz!

(Die Bafte ericheinen nach und nach im zweiten Salon.)

Elise. Da fommen schon einige Herren — auch Damen —

Baron. Wollen Sie fo gut fein, unfere lieben Gafte zu empfangen, Gräfin?

Alora. Ich bin bereit. — (Geht nach dem zweiten Salon. Begrüßungen u. f. m.)

Elife (folgt ber Grafin). Wo der herr Professor nur ftectt!

Wildenberg (für fich) Sie sieht mich nicht an! 3ch habe sie gefränkt, verlett — wie kann ich's gut machen?

Baron (nach bem zweiten Salon). Bon jour, meine Damen! Meine Herren! Dort ist das Buffet. Langen Sie zu! (Kommt nach vorne.) Ich bin recht zufrieden mit meiner Gesellsschaft, Oberst! Was aber früh kommt, das zählt nicht. Das kleine diplomatische Corps, wissen Sie, auch so Gras

fen und mediatisirte Fürsten, turz, nichts von Bebeutung!
— Aber meine Gräfin ist mit Allen liebenswürdig! (Lorgniet.) Sehen Sie nur, wie sie hie Honneurs macht!

Wildenberg. Ja, die Frau hat Geift -

Baron. Das ist's, Oberst, das ist's! Und Geist regiert die Welt -

Wildenberg. Das sagen Sie, Baron? Und Ihr Geld? Baron. Mein Geld? (Raiv.) Nun, Geld regiert den Geist — das versteht sich von selber. (Mufit aus den Rebenfälen.) Meine Geiger! Hören Sie? Wie sanft sie spielen! Auch für's Geld. — Was halten Sie von meiner Gräfin, Oberst?

Wildenberg. Daß sie ein Chamaleon ist! Sie spielt alle Farben, alle Launen —

Saron. Eine Witwe! Was wollen Sie? Das hat immer Caprizen! — Aber wird sie's bleiben? Das ist die Frage! — Wissen Sie, was ein großer Herr vom Congreß mir gerathen hat? Ein sehr großer Herr, ein gekröntes Haupt! Unter uns! Ein König! Die Majestät sagte mir — Ich erzähl' Ihnen die Geschichte ein ander Mal, Oberst! Da kommt der Fürst! Der große Fürst — nein! Es ist nur ein Kleiner, ein ganz Kleiner! — Sie erslauben! (Geht nach dem zweiten Salon, grüßt mit der Hand.) Bon jour, Durchsaucht! Bon jour, General! Bon jour, Hosprath! (Spricht mit der Gruppe, später kommen Bediente, die dem Baron Meldungen bringen.)

Wildenberg (im Borbergrund, blidt nach dem zweiten Salon). Sie wendet kein Auge nach mir! Sonst suchte mich ihr Blid, wenn sie sich langweilte unter den Gesellschaftspuppen. — Sie zürnt mir — und mit Recht. — Berwünschte Leiden-

schaft, von der ich mich hinreißen ließ! Dieser Salon, diese Gesichter — ich ertrag' es nicht länger. Ich will fort. Ich wollt', ich wäre in einer Schlacht, und die Rugeln sausten über mich her — (win fort).

Saron (tommt tangfam vor). Oberft, ber ruffifche Bevollmächtigte hat absagen laffen --

Wildenberg. So?

Baron. Auch der englische Botschafter.

Wildenberg. Meinethalben - (will fort.)

Baron (batt ihn zurud). Oberft, ich fag' Ihnen, es ift was vorgefallen —

Wildenberg. Defto beffer! Befommen wir Rrieg?

Baron (hatt ihm ben Mund du). Krieg! Sprechen Sie das Wort nicht aus! Mit wem follten wir Krieg führen? Woist der Feind? Der Congreß wird doch nicht mit sich selber rausen!

Wildenberg. Warum nicht? Man hat Beifpiele -

Saron. Kein Beispiel, sag' ich Ihnen, gar tein Beispiel! Wir leben im Frieden, im tiefften Frieden — und die Zeitungsschreiber, bie was dagegen schreiben, soll man alle einsperren. Dreißig Jahr' Ruh' und Frieden — sagen Sie mir's nach!

## Reunte Scene.

Borige. Graf Sternthal (im zweiten Salon, rasch eintretend, spricht mit Klora).

Wildenberg. Graf Sternthal ift gefommen -

Baron. Gott Lob! Wenigstens Ein Bevollmächtigter! Freilich nur von Sachsen —

Flora (jum Grafen). Mein Gott! Ift's benn wirklich?

Graf. Wie ich Ihnen fage — eben tam der Courier, bie Depefche — (Unruhe unter ben Gaften, Die fich um ben Grafen fammeln. Die Mufit bat aufgebort.)

Wildenberg. Der Graf bringt eine Nachricht — Alles erhebt fich von den Seffeln, auch die Damen —

Saron. Der Ball wird anfangen -

Wildenberg. Nein, das ift keine freudige Bewegung! Eine allgemeine Unruhe, verstörte Gefichter —

Baron. Berftorte? Richt boch, Oberft! Sie werden hung'rig fein. Meine Damen und herren, das Frühftud -

Graf (zu ben Gaften). Mit Ginem Wort, er ift entkomsmen, abgefegelt -

Baron (eilt auf ibn gu). Wer ist entfommen, Graf? Ber ift abgesegelt?

Graf (tritt vor mit ben nebrigen). Napoleon — von Elba.

Die Gafte (untereinander). Napoleon -

Baron (erftarrt). Rapoleon -

Wildenberg (erfreut.) Nun gibt's wieder Krieg! Krieg Saron. Mich trifft ber Schlag! Abgesegelt, Graf? Bann abgesegelt?

Graf. Um zwanzigften Februar.

Baron. Heut haben wir ben fünften März. In vier Bochen kann er wieder in Schönbrunn sein. — Also abges segelt?

Graf. Mit neunhundert Mann von der alten Garde und vier Kanonen.

Saron. Rur vier Kanonen! Das ist freilich nicht viel —

Graf. Allein man fürchtet ben Unhang bes entthronten Raifers, fobalb er ben frangösischen Boben betreten wirb.

Das Ereigniß ist von äußerster Wichtigkeit, Alles Uebrige tritt davor in den Hintergrund. Bor wenig Stunden langte die Depesche an. Das diplomatische Corps hat sich augenblicklich vereinigt, aller Zank, aller Haber schwindet —

Baron. Schon, fcon! Saben fie viel Ranonen?

Graf. Schon fliegen Couriere nach allen Seiten, ein Extrablatt wird ausgegeben, die Straßen wogen von Mensichen, ganz Wien ift in Aufruhr —

Saron. Ranonen! Rur Kanonen! Darauf tommt's an -

Erster Gast (zum zweiten). Bas sagte ber Graf? Nur neunhundert Mann?

Zweiter Gast. Diplomatische Schönfärberei! Ich wette, es sind neuntausend --

Erfter Gaft. Wenn nicht neunzigtaufend -

Iweiter Gast. Wohl möglich! Was meinen Sie? Wien ist verloren —

Erster Gast. Desterreich ist verloren — Imeiter Gast. Alles verloren — Erster Gast. Ich slüchte mich nach London — Imeiter Gast. Ich nach Betersburg — (beibe ab.) (Die Güste verlieren sich.)

Graf (ber inzwischen mit Flora gesprochen). Leben Sie wohl, Gräfin! Ich eile nach Pregburg, wo mich mein König erwartet. Wie die Dinge jett stehen, ist unser Sachsen gerettet — (ab.)

## Behnte Scenc.

Bilbenberg. Flora. Elife. Baron. Dann Lothar.

Wildenberg. Alfo Rrieg! Offener, ehrlicher Rrieg! Run ift mir wieder wohl -

Saron. Mir nicht besonders! Na, ich verlaß' mich auf die Ranonen! Aber was wird die Börf' sagen?

Elise. Der verwünschte Napoleon! Nun wird er wieder ben Raffee verbieten.

Lothar (wieder im beutiden Rod, ericeint im zweiten Salon).

Elife. Da fommt Berr Lothar -

**Baron**. Das ist der Rechte! Aber wo hat er seinen Bart? — Herr Prosessor! Volksmann! Wissen Sie schon —?

Lothar (tritt vor). Alles, Alles -

Saron. Der Tirann ist entwischt — warum haben sie ihn nicht besser bewacht? Aber er ist doch verloren, sag' ich Euch. — Kinder, Ihr müßt das Baterland befreien — Ihr, das Bolf — nur Einmal noch! Ihr müßt fechten, und in die Zeitungen schreiben — der Baron gibt sein Gelb — da liegt der Tirann! Sagen Sie's mir nach —

Wildenberg. Wollen Sie mich begleiten, mein junger Freund? Ich reife heute noch zur Armee —

Lothar. Da bin ich!

Baron. Das Bolt! Go ift's recht!

Elife. Mein Gott! Sie wollen wieder in den Rrieg?

Kothar. Es muß, Fraulein Elise, es muß. Deutsch muffen wir endlich werden, da wir's noch immer nicht find.

Baron. Und der Tirann muß fallen! Was?

Kothar. Jest oder nie! Kein Welt-Eroberer mehr! Kein Welt-Raiserthum! Das war das lette. Und wehe dem, ber es je wieder aufrichten wollte!

Baron. Einverstanden! So ist's recht! Umarmen Sie mich, Professor. — Die Gäste sind alle fort. Das schöne Frühstück! Wer soll's verzehren, Gräfin?

Ilora. Ich habe keinen Hunger — (fest fich).

Baron. Aber ich. — Was doch die Gemüthsbewegungen Appetit machen, Oberst! Besonders der Schrecken. Aber warum war der Baron eigentlich erschrocken? Wir haben ja Kanonen — und 's Volk! 's Papier wird zwar jest fallen und wir haben viel Papier — aber Silber und Gold wird dafür steigen. Zulest wird der Tirann fallen und dann wird 's Papier auch wieder steigen. So oder so — der Baron hat sich gedeckt — mit Devisen. Der Baron geht also frühstücken — (ab).

# Gilfte Scene.

Wildenberg. Elife. Lothar. Flora.

Wildenberg (Flora im Auge). Machen Sie sich fertig, mein Freund! Rehmt Abschied, Kinder —

Elise. Also wirklich in den Krieg? Es ift entsetlich!

Lothar. Es muß, liebes Fräulein. Der tategorifche Imperativ verlangt es. — Deutschland muß frei werden!

Elise. Ach Gott! was hab' ich von Deutschland? (Spricht mit ihm.)

Wildenberg (tritt langsam zu Flora). Ich scheibe, Flora — vielleicht für immer. Soll die Kugel, die mich etwa trifft, Sie von einem Feinde befreit haben?

flora (fteht langfam auf).

Wildenberg. Ich habe Sie einen Moment verkannt, und barum gefrankt, verlett! Können Sie mir verzeihen? (Reicht ihr die Sand.)

flora (brudt ihm die Band.) Bon Bergen —

**Wildenberg.** Ich banke Ihnen. — Seib Ihr fertig, Kinder?

Lothar (tritt vor). Da bin ich!

Elise. Es wird also ernft?

Wildenberg. Wir waren schon Einmal in Paris. Dort, ich hoff's, werden wir den Weltfrieden dictiren. (3n Flora.) Ein letztes Lebewohl, theure Freundin!

Mora. Gott mit Ihnen!

Elife. Mit Guch Allen!

Wildenberg. Wir sehen uns wieber - mir fagt's ber Geift!

Sothar. Bir sehen uns wieder — und dann kein Dualismus mehr! (Ab mit dem Oberften.)

Elife. Fort ift er, fort -

Mora. Laß paden, Glise. Ich will morgen meine Kleine Billa beziehen — (ab).

Elise (allein). Auf's Land? Da kann man wenigstens ungestört studiren. — In den Krieg! Der arme blutjunge **Rensch!** (Wischt die Augen.) Wenn sie ihn nur nicht erschießen — (folgt der Gräfin).

**~** 

# Dritter Mct.

(Landhaus. Offene Mitte nach dem Garten.)

#### Erfte Scene.

Grafin Flora (jupft Charpie). Elife (ftridt und lieft).

Flora (nach der Baufe). Du bift wieder fleißig?

Elise (weift ihr ben Strumpf). Das zwölfte Baar! Die letzte Masche -

flora. Für unsere armen Berwundeten -

Elise. Du zupfft ja auch Charpie!

Alora. Was sollen wir sonst? Können wir mitfämpfen?

Elise. Freilich, freilich! (Steht auf.) Warum boch bie Menschen von Zeit zu Zeit einander todt schlagen mitsen! In der deutschen Geschichte geht's eben so zu — (weift auf ihr Buch). Einer gegen den Andern!

Flora. Rrieg und immer Krieg! Du haft recht -

Elise. Da stand erst neulich in der Wiener-Zeitung: "Zwei tausend Mann sind geblieben." — Das schreibt sich so leicht! Aber daß jeder Mann eine Mutter hat oder eine Schwester, oder gar Weib und Kind, oder — (hätt inne).

flora. Gine Geliebte, meinft Du?

Etise. Ober sonst was, nun ja! Davon steht nichts. Und wenn sich die die Augen ausweinen, dann heißt's, es war ein Sieg, und man singt ein Te Deum, anstatt Requiem, mea culpa, und de profundis! Und wenn vielsleicht ein braver, junger Mensch in der Schlacht gesallen ist, so gehört er zur Mannschaft — so und so viel Mann — und man erfährt nicht einmal seinen Namen! (Wischt die Augen.)

Flora (fieht auf). Mein Gott! Wenn er verwundet, wenn er todt ware -

Elise. Der Professor?

Hora. Der Oberft!

Elise. Der Chefeind! Mun, der ift wenigstens vom Metier! Aber der Andere -

Rora. Bo der Baron nur bleibt! Er versprach, sich zu erkundigen, mir Nachricht zu bringen —

Elise. Es ift auch ber einzige Besuch hier auf ber Billa, seit März bis jetzt im Juli. Wir leben wie die Einsiedler. Es wird Dich langweilen, Flora!

Alora. Richts weniger, mein Kind! Mir wird wohl in ber ländlichen Rube. Ich finde mich hier felbst wieder —

Elise. Und ich studiere in's himmels Namen d'rauf los! Leben heißt lernen —

# 3 weite Scene.

Borige. Bedienter (aus einer Thur im hintergrund lints).

Bedienter (mit einer Karte). Der herr frägt, ob er aufs warten barf -

Flora (befieht bie Rarte). Coufine - Bauernfelb. Gefammelte Schriften. VII. Bb.

Elife. Mun?

Alora (16eft). "Brofessor Justus Rübiger aus Königsberg" —

Elife. Lothar! Mein Gott -

Flora (zum Bebienten). Der Herr ift willfommen — Bedienter (ab).

#### Dritte Scene.

Elife. Flora. Dann Bothar.

Elise. Er tommt zu uns. Dem himmel sei's gebankt! Er ist nicht erschossen —

Mora. Bielleicht, daß er mas von ihm weiß —

Elise. Da ift er!

Lothar (jamarz gekleidet, mit Badenbart, tritt ein). Frau Gräfin — Fraulein —

Flora. Taufendmal willfommen, mein junger Freund! Elise. Lieber Herr Lothar —

Kothar. So seh' ich Sie Beide wieder! Nach so großen Ereignissen! Nach der Schlacht von Waterloo! Die unser Deutschland befreit hat!

Elife. Sie haben mitgefämpft?

Hora. Sie und der Oberft?

Kothar. Ich nicht. Man nahm diesmal die Dienste ber Burschenschaft nicht an —

Elife. Defto beffer!

Kothar. So las ich meine Collegien und schrieb flamsmende Artikel für den rheinischen Merkur —

Mora. Und ber Oberft?

Kothar. Er ging zur Armee nach Belgien. Seitbem weiß ich nichts von ihm.

Mora. Nichts —

Lothar. Ich benützte die Sommer-Ferien, erlaubte mir, die Damen aufzusuchen — wenn ich nur nicht ungelegen fomme —

Elise. Ganz und gar nicht, lieber Herr Professor — Flora. Sie wissen nichts von Ihrem Freunde?

Lothar. Nur daß er fich in ber Schlacht von Ligny ausgezeichnet hatte — ein Bulletin nannte ihn —

Alora. Immer diese Schlachten. — Sie bleiben boch bei uns zu Tisch? — Unterhalte unsern jungen Freund, Cousine. Ich mache einen Gang in den Garten. Wenn der Baron tommt, ruse mich gleich — (ab).

### Bierte Scenc.

Bothar. Glife.

Lothar. Die Frau Gräfin schien bewegt -

Elise. Wenn man einen Freund in Gefahr weiß! Daß wir auch um Sie beforgt waren, herr Brofessor, burfen Sie glauben!

Lothar. Beibe Damen?

Elise. Zweifeln Sie an meiner Theilnahme?

Kothar. Nichts weniger! Aber Beide! (Für fic.) Der alte Dualismus!

Elife. Gefällig, Plat zu nehmen?

**Lothar.** Danke. (Für fic.) Wie stell' ich's an, ihr zu erklären —? (Sezen fic.) Gut, daß ich Sie finde, Fräulein Elise! Sie allein finde —

Elise. Sie haben mir etwas mitzutheilen?

Kothar. Allerdings — eine Menge — bas heißt — nehmen Sie für's Erste (überreicht ihr ein Badden).

Elise. Was ist das?

Lothar. Ihr Eigenthum.

Elise. Mein Eigenthum? (Deffnet bas Bacchen.) Ah, mein gesticktes Sactuch!

Lothar. Mit dem feinen Parfum! Ich hatte es damals in der Zerstreuung eingestedt —

Elife. Darum hat's mir im Dugend gefehlt!

Lothar. Da ist auch noch etwas -

Elife. Gin Bandichuh?

Lothar. Gehört der Frau Gräfin, (Riecht daran.) Hat denselben Barfum! Das ist's eben —

Elise. Was?

Lothar. Der Dualismus!

Elise. Du —? Dua —? Wie sagten Sie?

Lothar. Dualismus. — Es gibt nämlich zwei Wefen, die ich Beide im Stillen hoch verehre —

Elise. Beide? Go?

Cothar. Das ist zwar jest vorüber! Ich habe inzwischen reislich nachgebacht und herausgefunden, daß das Eine Wefen jedenfalls zu hoch für mich steht, viel zu hoch —

Elife. Das Gine?

Kothar. 3a. Bleibt noch das andere Befen —

Elife. Das Gine? Das Andere?

Lothar. Wenn ich offen sprechen dürfte, Fräulein Elife — alles frei heraussagen, was ich auf dem Herzen habe —

Elife. Warum denn nicht, lieber Berr Lothar?

Cothar (mit Emphase). Run benn — Deutschland ift jest frei! (Salt inne.)

Elise (bie etwas Anderes erwartet hatte). So? Ja? Freut mich —

Kothar. Sämmtliche beutsche Staaten bekommen Bersfassungen, freie Constitutionen — noch in diesem Jahre: 1815!

Elife. Bas Gie fagen! Auch wir Defterreicher?

**Lothar.** Alle, ohne Ausnahme! So steht's in der Buns desacte. Hohe Güter fallen uns zu: die Preffreiheit, das freie Wahlrecht, das Versammlungsrecht — kurz, wir sind jetzt freie deutsche Männer!

Elife. Schon. (Für fic). Wo will er benn hinaus?

Sothar. 3ch bin obendrein Brofeffor — wirklich er Brofeffor — eben geworden.

Elife. Was mich vom Herzen freut -

Kothar. Aber wissen Sie, was mir noch fehlt, um ein ganger beutscher Mann zu werben?

Elise. Ja, wie foll ich's wiffen?

Lothar. Mir fehlt nur noch Gin's -

Elife. Nämlich?

Sothar. Gine Frau - (fleht auf) eine beutsche Frau!

Elife. Gine Frau? (Steht auf.)

Kothar. Ich muß heiraten. Es ist ein Bostulat, es ist meine Pflicht. Ein wirklicher beutscher Professor ist auf die Länge undenkbar ohne eine wirkliche Professorin.

Elife. Das ift artig von den deutschen Professoren!

Kothar. Den großen Kant ausgenommen! Doch ber ift ein Genie! Gin Genie barf ledig bleiben, foll's vielleicht! Aber unfer Gin's -

Elife. Sie wollen also heiraten?

Elife. Bas ift das?

Lothar. 3hr Eigenthum.

Elise. Mein Eigenthum? (Deffnet das Badchen.) Ah, mein gestidtes Sadtuch!

Lothar. Mit dem feinen Barfum! Ich hatte es damals in der Zerstreuung eingestedt -

Elife. Darum hat's mir im Dutend gefehlt!

Lothar. Da ift auch noch etwas -

Elise. Gin Bandschuh?

Lothar. Gehört der Frau Gräfin. (Riecht daran.) Hat denselben Barfum! Das ist's eben —

Elife. Bas?

Sothar. Der Dualismus!

Elise. Du -? Dua -? Wie sagten Sie?

Lothar. Dualismus. — Es gibt nämlich zwei Befen, die ich Beide im Stillen hoch verehre —

Elise. Beibe? Go?

Lothar. Das ist zwar jest vorüber! Ich habe inzwischen reiflich nachgedacht und herausgefunden, daß das Eine Wefen jedenfalls zu hoch für mich steht, viel zu hoch —

Elife. Das Gine?

Lothar. Ja. Bleibt noch das andere Wefen —

Elife. Das Eine? Das Undere?

Lothar. Wenn ich offen sprechen durfte, Fraulein Elife — alles frei heraussagen, was ich auf dem Herzen habe —

Elife. Warum denn nicht, lieber Berr Lothar?

Cothar (mit Emphase). Nun denn — Deutschland ist jest frei! (Halt inne.)

**Elise** (die etwas Anderes erwartet hatte). So? Ja? Freut mich —

Kothar. Sämmtliche beutsche Staaten bekommen Bersfassungen, freie Constitutionen — noch in diesem Jahre: 1815!

Elise. Was Sie fagen! Auch wir Desterreicher?

Kothar. Alle, ohne Ausnahme! So steht's in der Buns desacte. Hohe Güter fallen uns zu: die Breffreiheit, das freie Wahlrecht, das Bersammlungsrecht — kurz, wir sind jett freie deutsche Männer!

Elife. Schon. (Für fic). Wo will er denn hinaus?

Kothar. Ich bin obendrein Professor — wirklich er Professor — eben geworden.

Elife. Bas mich vom Bergen freut -

Sothar. Aber wiffen Sie, was mir noch fehlt, um ein ganger beutscher Mann zu werden?

Elise. Ja, wie foll ich's wiffen?

Lothar. Mir fehlt nur noch Gin's -

Elife. Nämlich?

Sothar. Gine Frau - (ftebt auf) eine beutsche Frau!

Elife. Gine Frau ? (Steht auf.)

Kothar. Ich muß heiraten. Es ist ein Bostulat, es ist meine Pflicht. Ein wirklicher beutscher Professor ist auf die Länge undenkbar ohne eine wirkliche Professorin.

Elife. Das ift artig von den deutschen Professoren!

Kothar. Den großen Kant ausgenommen! Doch ber ift ein Genie! Ein Genie barf ledig bleiben, foll's vielleicht! Aber unfer Gin's —

Elife. Gie wollen alfo heiraten?

Lothar. Ich muß! Ich will's! Vorausgesetzt, daß das Wesen mich liebt — das andere Wesen —

Elise. Das andere! - Wer war benn bas Gine?

Lothar. Gine Frau -

Elife. Gine Witme?

Sothar. Ja. Aber fie fteht zu hoch, wie gefagt -

Elise. So, so! — Und bas andere Wesen? — Wiesber eine Witwe?

Lothar (zögernd). Nein. Gin - ein -

Elise. (einhelfend). Gin Mädchen vielleicht?

Lothar (wisch die Stirne). Sagen wir ein Frauenzimmer! Das ift es jedenfalls —

Elise. Das war zu vermuthen! — Ein Mädchen also? Ein hübsches Mädchen?

Kothar (mit niedergeschlagenen Augen). Schr — fehr hübsch! Und fo gut, fo einfach, fo, fo — herzlich, fo natürlich —

Elise. Soll ich rathen? Eine Brofefforstochter? Etwa aus Königsberg?

Lothar. Nein, weit davon!

Elise. Woher also?

Kothar. Aus — aus — Dings da! Ich bring's nicht heraus. (Treuherzig.) Wenn Sie's nicht errathen, Fräulein Lieschen —

Elise. Wie sollt' ich? — Aber ich will barüber nach= ftubiren —

Kothar. Thun Sie das! Sie muffen's heraus be-

Elife. Ich will mir alle Mühe geben. — Nur noch Eins, Herr Professor! Wenn etwa das hübsche Mädchen — (halt inne).

Lothar (rasa). Ginen Andern liebte?

Elise (rash). Das nicht! — Aber wenn sie arm wäre — völlig arm —

Kothar. Wer fragt barnach? Hab' ich nicht meinen Gehalt?

Elise. Wenn aber bas arme Mabchen auch ungebildet ware, unwissend?

Kothar. Sie hat Herz und Gemuth, und was ihr an Wiffen fehlt, will ich ihr schon beibringen !

Elife. Das wollten Gie wirklich?

Lothar. Ja, ich will's! So wahr ich das Mädchen aus Grund meines Herzens liebe, so mahr —

Elise. Nicht fo laut! Da fommt Jemand —

### Fünfte Scene.

Borige. Der Baron.

Baron (im Auftreten, fpricht zurüch). Der Kutscher soll nicht ausspannen. Wenn man nach dem Baron fragt, melben Sie's gleich, François —

Lothar. Der Berr Baron!

Saron (lorgnirt). Wer ift benn bas? Der Herr Profeffor! Freut mich, freut mich! — Wo ist benn meine Gräfin?

Elise. Im Garten. Ich hole sie gleich. — Wenn der Berr Professor mich begleiten will —

Kothar. Mit dem größten Bergnügen! (3m Abgehen.) Soll ich Ihnen das Wefen nennen, Fräulein?

Elise. Nicht nöthig -

Kothar. Es ift ein Wiener Wefen, ein himmlisches Wesen, und heißt -

Elise. St!

Lothar. Und heißt Lieschen -

Elise. Mein Gott, ich hab's ja längst errathen — (beibe ab).

### Sedfte Scene.

Baron (allein). Dann Flora.

Saron. Wie soll ich ihr die Geschichte beibringen? Sie wird erschrecken! Aber heraus muß es doch — und dann — noch etwas! Die Hauptsache —

flora (tommt raid). Baron! Bringen Gie Nachricht?

Saron. Freilich, Gräfin! Alles steht gut. Die hohen Alliirten stehen vor Paris — ber Tyrann kann sich nicht länger halten! Man wird ihn gefangen nehmen, ben Nas poleon, ihn unschädlich machen! Ich verlaß' mich auf den alten Blücher — und auf den Wellington!

Flora. Aber der Oberft! Der Oberft!

Baron. Der Oberft? Denten Sie! Er ist General geworben -

Hora. General!

Saron. Mitten auf dem Schlachtfelbe, in einer blutigen Affaire — wobei er's freilich auch ein wenig abgekriegt hat —

Blora. Mein Gott! Er ift verwundet?

Saron. Erschrecken Sie nicht! Es steht nicht gar so schlimm.

Hora. Nur nicht schlimm? Also boch -

Saron. Er hat sich langsam nach Wien transportiren laffen. Gestern Abends ift er angekommen —

flora. Er ift hier? Bermundet? Schwer verwundet?

Baron. Schwer? Rein. Das nicht. Er hat zwar einen kleinen hieb über ben Kopf bekommen, fo Seitenhieb, wissen

Sie! — Eine Stichwunde in den rechten Arm, auch staken ihm ein paar Rugeln im Leib — im Uebrigen ist er ziemlich frisch.

Flora. Frisch -

Baron. Frisch und munter, ja! Die Rugeln find auch wieder heraus. Ich soll Ihnen seinen Gruß bringen, Gräfin. Er wollte mich begleiten, aber ich litt's nicht, auch war der Doctor dagegen. Die Reise hat ihn ein wenig strapezirt, wissen Sie —

Alora. Sie sagen mir nicht Alles! Er ist übel d'ran? Und hat er benn Bflege?

Saron. Ich sag' Ihnen, er ist aufgehoben wie in Abraham's Schooß, denn er liegt im Hause des Baron — Flora. Sie haben ihn aufgenommen?

Saron. Ja, und mein Leibarzt behandelt ihn. Zur Wartung hat er meine alte Wirthschafterin und meinen Leibkammerbiener. Was will er mehr?

Flora. Sie lassen ihn pslegen! Sie sind ein wahrer Freund, Baron! (Reicht ihm die hand.)

Saron. Ihr Freund, Gräfin Flora — (tift ihr die Sand) sein Freund — aller Welt Freund — bis auf den Napoleon!

Alora. Sie speisen mit uns? Fahren dann nach ber Stadt zurud?

Baron. Später, ja! Der Fürst Staats und Conferenz-Minister, der die Billa in Ihrer Nachbarschaft bewohnt, erwartet heute wichtige Nachrichten aus Paris — sobald der Courier ankommt, wird mich der Fürst holen lassen —

Rlora (mit fich beschäftigt). Er liegt zu Bette?

Baron. Der Fürft?

flora. Der Oberft!

Baron. Der General? Rur auf dem Canapé —

Flora. Man fann ihn besuchen?

Baron. Warum nicht?

Hora. Unter Ihrem Geleite, Baron! Sie bringen mich nach ber Stadt?

Baron. Mit Bergnügen!

flora. Und es ift feine Gefahr?

Saron. Mit dem Baron?

Flora. Mit Wilbenberg!

Baron. Ganz und gar nicht! Er muß fich nur schonen.

Hora. Wir besuchen ihn also?

Saron. Nach Tifch. Es bleibt dabei. — Darf ich Ihnen jest zwei Worte sagen?

Slora. Bitte - (fegen fich).

Baron. Sie wiffen, ich bin ein Frankfurter, ein Reichsburger, ein Plebejer — und die fallen gern gleich mit ber Thur in's Haus. — Was halten Sie eigentlich von mir?

Alora. Was ich —? Sie wissen, wie ich Sie schätze, Ihren Verstand, Ihre Herzensgaben —

Baron. Sie schätzen mich? Das ift etwas. Das ift viel! Und nun eine Gewissensfrage! (Rudt naber.) Sagen Sie aufrichtig! Haben Sie keine Lust, in die Weltgeschichte zu fommen?

Flora. In die Weltgeschichte! Ich?

Baron. Ja, Sie! — Soll ich Ihnen meine Gebanken sagen? — Sehen Sie, Gräfin, es gibt zwei merkwürdige Berfönlichseiten in biesem Jahrhundert. Dem Einen wird vielleicht just der Garaus gemacht, während wir mit einans ber discuriren — ber Andere steht aufrecht, immer aufrecht!

Fragen Sie einmal die regierenden Herren, was sie wohl anfingen ohne den Baron! Der Baron verschafft ihnen Geld, hilft ihnen regieren — der Baron ist also eine Macht, wird noch eine Großmacht werden, eine europäische Macht! Wenn der Napoleon weg ist, wer bleibt noch übrig? Der Baron! Der in die Weltgeschichte gehört. Und Alles, was dem Baron angehört, das kommt gleichfalls in die Weltzgeschichte. Was ihm angehört! — Ich weiß nicht, ob Sie mich verstanden haben, Gräfin Flora —

flora (ausweichend). Ich verftehe wirklich nicht -

Saron. Nicht? — Nun, so will ich noch deutlicher werben, will Ihnen eine kleine merkwürdige Geschichte mitstheilen — darf ich? Ich hab's auch dem General erzählen wollen — früher schon —

Llora. Dem Dberften?

Saron. Ja. Damals bei meinem biplomatischen Frühsstück, als die Hiobspost ankam. Hören Sie also. (Rückt näher su ihr.) Es war auf dem Congreß. Da hat mich ein großer Herr aus Baiern — Sie kennen ihn und er kennt Sie auch — da hat mich der Herr einmal im Vertrauen gefragt, wie reich ich sei. — "Wie reich, Majestät?" — Sie merken, 's ist ein König, aber ich will ihn nicht nennen. Der Herr war aus Baiern, wie gesagt. — "Wie reich, Majestät? Das darf ein Kausmann nicht ausschwaßen." — "Mir boch, Baron! Mein königliches Wort, ich sag's nicht weister." — Der König gab mir die Hand und ich nannte ihm die Summe in's Ohr. — Der Herr erschrack völlig! — "Da sind Sie ja reicher als ich!" sagte die Majestät und schaute mich groß an. — Ich verbeugte mich stillschweigend. Reicher als der König, 's ist wahr — aber was hätt' ich

antworten sollen? — "Und Sie sind allein, Baron? Immer allein?" fragte der König weiter — "warum heisraten Sie nicht?" — "Heiraten, Majestät?" — "Ja, mein lieber Baron! Und ich kenne eine Frau, eine reizende, charmante, geistreiche Frau, die für Sie paßt." — Der König nannte die Frau. — Soll ich sie nennen? — Es ist dieselbe Frau, die in die Weltgeschichte gehört. Verstansben, Gräfin Flora, verstanden? (Steht aus.)

Flora (fest auf). Ich verstehe, daß Sie es gut mit mir meinen — vielleicht zu gut!

Saron. Zu gut? Wie kann bas? Der Baron will Sie auf ben händen tragen, er will Alles thun, was er Ihnen an den Augen absehen kann — mit einem Wort, er will —

### Siebente Scene.

Borige. Bilbenberg. Dann ber Bebiente.

Wildenberg (am Eingang). Flora —

Flora. Mein Gott! Wildenberg — (eilt ihm entgegen). Baron. Der General! Wer hat Ihnen erlaubt —?

Wildenberg. Es litt mich nicht länger im Kranken-

Flora. Sprechen Sie nicht! Setzen Sie sich! Hier ift ein Armstuhl -

Saron (lorgnirt). Wie sie sich um den armen Krüppel bemüht! Reizend, reizend —

**Bedienter** (tommt). Seine Durchlaucht lassen den Herrn Baron ersuchen —

Saron. Der Fürft! Da bin ich, (Rimmt ben hut.) Bes wiß die Depefche aus Baris! Run werden wir gleich hören

— ich hoffe, sie haben ihn, ben Napoleon, sie haben ihn! — Sie verzeihen, Gräfin, ich bin gleich wieder da, bring' Ihnen die Neuigkeiten brühwarm. Abieu, General! (Geht, hält inne.) Und die Weltgeschichte, Gräfin! Vergessen Sie nicht — die Weltgeschichte! Denken Sie d'rüber nach — benken Sie nach! (Ab.)

# Achte Scene.

Flora. Bilbenberg.

Flora. Sie wollen nicht sitzen?
Wildenberg. Ich bin nicht gar so schwach —
Flora. Daß Sie heraussahren mußten!
Wildenberg. Es drängte mich, Sie zu sehen —
Flora. Und ich wollte zu Ihnen —
Wildenberg. Wirklich, Flora? (Rührt an seinen rechten Arm.)
Flora. Schmerzt Sie der Arm?

Wildenberg. Ich trug ihn bisher in ber Schlinge. Der rechte Flügel ift ein bischen gelähmt —

Hora. Armer Freund!

Wildenberg. Sie haben Mitleid mit mir? Mehr darf ein Invalide nicht ansprechen. Hier ein Hieb, dort ein Schuß! Kurz, ein Krüppel, eine Art Torso! Doch hat mich der Feldscheer so glücklich zusammen gestickt, daß ich zur Noth wieder für einen ganzen Menschen paffiren kann.

Alora. Sie können scherzen! — Sie reichen mir nicht bie Sand?

Wildenberg. Die gesunde! Da! — Daß ich mich von Berzen bes Wiedersehens freue, burfen Sie glauben. Wir schieden zwar halb in Unfrieden —

Alora. Nichts mehr davon! Wir schieben — vielleicht für's Leben! Das machte mich so bange. Ich sah Sie verswundet, tobt —

Wildenberg. Es war auch nahe d'ran! Bielleicht war's gut. Mitten im Getümmel ber Schlacht wie später im Bundsfieber fand ich mein besseres Selbst erst wieder. Da hab' ich mich viel mit mir beschäftigt und mit Ihnen!

Flora. Mit mir?

Wildenberg. Ja, liebe Flora! Als ich in dem elenden Dorfe nistete, auf dem Schmerzenslager — da waren Sie mein liebster Gedanke! Ich lag einsam und allein — das siel mir schwer auf's Herz. Rein Wesen, das Dir angehört! Keine liebende Hand, die dir die Augen zudrückt! Da trat das Bilb der Freundin vor meine Seele —

Hora. 3th, Wilbenberg?

Wildenberg. Bei Gott, Sie standen vor mir, Flora, wie ein verklärtes Wesen! Sie neigten sich zu mir — ich fühlt' es wie den Hauch Ihres Mundes — es war der Scheibegruß. Eine Mattigkeit überkam mich, dabei eine fast angenehme Empfindung, vor meinen Augen ward's dunkel, ich sank auf das Strohlager zurück mit halbem Bewußtsein, in süßen Träumen, wie zum letten Todesschlummer —

Flora. Mein Gott! Sie wanken, Oberst - Sie sehen bleich - auch jest!

Wildenberg. Gine kleine Schmäche, die zurud blieb — es wird vorüber gehen, — Sie erlauben, daß ich niebersfige?

Flora. hier ift ein Armftuhl, hier find Bolfter, ein Schemel -

Wildenberg (fest fic). Der Invalide! Da haben Sie's -

Flora. Sigen Sie auch bequem? Soll ich Wasser holen? Was Kühlendes?

Wildenberg. Rein, bleiben Sie, Flora! Wenn Sie bei mir find, dann ift Alles gut —

Rora. Run, ba bin ich - (tauert zu ihm).

Wildenberg (in ihrem Anblid). So fah ich Sie in meinen letzten Träumen — gerade so —

Hlora. Das Sprechen strengt Sie nicht an?

Wildenberg. Gar nicht. — Ift es nicht sonberbar, baß ich in meiner vermeintlichen letzten Stunde Ihrer gesbachte — nur Ihrer? Sie schwebten vor mir wie ein Engel bes Trostes, sanft und milb, freundlich lächelnd — wie jest!

Flora. Wie jest? Ach, mein Freund! Sie sehen mich zu gut. Ich war eitel, gefallsüchtig, ein Weltkind! Wie schäm' ich mich jest jenes nichtigen Daseins, des frivolen Treibens! Da kam die große Stunde, die uns Alle über uns selbst erhob, Männer wie Frauen! Da war's, wo der Ernst des Lebens auch mich erfüllte, wo ich zur Einsehr in mich selbst gelangte. — Sie hatten mich damals gekränkt — die Schuld lag auch an mir. Schien ich nicht das, wossur Sie mich halten mußten? War ich's nicht fast? Ja, ich war eine Circe — aber ich bin's nicht mehr!

Wildenberg. Roch ich ein Don Juan, liebe Flora! Ich habe mich leiber gebeffert —

Aora. Leider, mein Freund?

**Wildenberg** (mit Humor). Was wollen Sie? Ich bin jest tugendhaft — weil ich muß. L'amour est mort! Ich habe die Frauen abgeschworen — seit der Schlacht von Baterloo — und die Männer obend'rein. Eitelkeit, Alles Sitelkeit! Ich bin eine Art Timon geworden, Gräfin — (fteht auf).

Blora. Nein, bleiben Sie! Sie follen ruhen — Wildenhera Sie feben ich bin wieber fraftig! M

Wildenberg. Sie sehen, ich bin wieder fräftig! Aber Timon, Timon, wie gesagt —

### Rennte Scene.

Borige. Elife.

Elife (rafc eintretenb). Coufine, Coufine - ah, Berr von Wildenberg!

Mora. Bas willft Du, Lieschen?

Elise (zu Witbenberg). Sie erlauben! (3u Flora.) Denke Dir! Der Herr Professor — (spricht ihr ins Ohr). Was sagst Du bazu?

Hora. Bas foll ich fagen? Das! (Ruft fie.)

Elife. Du bist also einverstanden?

Flora. Bom ganzen Herzen! Werbet glücklich! Es war immer mein Wunsch —

Elise (immer batblaut). Im nächsten Semester, meint er. Da befommt er auch das Quartiergeld. Das und die Colslegiengelber, die Buchhändler-Honorare — dazu meine kleisnen Ersparnisse — in Königsberg ist's wohlseil und ich bin eine gute Wirthin, Du weißt! Uch, Cousine, ich bin so glücklich, so — (umarmt sie, zu Wildenberg). Ich störe nicht länger. (Zu Flora.) Ich geh' zu meinem Prosessor. Darf ich ihn her bringen? (Im Gehen, balt inne.) Wenn ich ihm nur gescheidt genug bin, meinem Prosessor! Wenn ich nur den Kant besser verstände, den kategorischen Imperativ! (Ab.)

### Behnte Scene.

Flora. Wilbenberg.

Mora. Was sagen Sie zu der Kleinen? Das liebt so naiv! So frisch weg!

Wildenberg. Errath' ich's? Unfer junger Protegé ift hier?

Flora. Ja, und er will sie zur Frau Professorin machen.

Wildenberg. Das Bostulat der praktischen Bernunft Eine Heirat! Run ja! Der deutsche Philister ist fertig — Flora. Bhilister?

Wildenberg. Was sonst? Ich seh' ihn in Schlafrock und Zipfelmütze und mit der langen Pfeise mit der schwarzerothgolbenen Quaste an der Seite der Frau Prosession, die ihren Philosophen mitsammt seinem kategorischen Imperativ am Bändchen führen wird, wie ein Lämmchen! Das thut Ihr ja Alle!

Mora. Abscheulich, Wildenberg! Sie find noch immer der alte Ehefeind?

Witdenberg. Bin ich bas? War ich bas? Rieth ich Ihnen damals nicht zu einer Heirat? Ich rath' es Ihnen noch immer —

flora. Wirklich? — Und sich felber wiffen Sie keinen Rath?

Wildenberg. Doch, doch! Ich will eine Krankenwärsterin aufnehmen. Das ist's, was der Krüppel braucht!

Mora. Sie geberben sich ja wie der griesgrämige Major Tellheim!

Wildenberg. Ich gleiche ihm auch auf's Haar! (Brust.) L'amour est mort! Dag Sie's wiffen!

Flora. Sie wollen mich abschreden? Doch ohne Sorge, mein Freund! Ich bin keine Minna von Barnhelm, die sich Ihnen an den Hals werfen will — aber Sie müssen hier auf meiner Billa bleiben. Lieschen und ich, wir wollen Sie pstegen —

Wildenberg. Das wolltet Ihr wirklich? Den kranken Mann? Das ist freilich kein Mann mehr! Die Belt wird nichts dagegen haben —

Alora. Sind Sie beforgt um meinen Ruf? Soll ich meine alte Tante dazu nehmen? Als Garde de dame? Soll ich Sie, wenn Sie genesen sind, sogleich aus dem Hause weisen? Und wollen Sie im Borhinein einen Revers unterschreiben, daß Sie mir dann nie mehr vor die Augen kommen wollen? Niemals, Moriz Wildenberg, nie?

Wildenberg (reicht ihr die Sand). Flora, Sie sind himmlisch gut! Warum bin ich nur mehr ein Stück von mir selbst?

# Eilfte Scene.

Borige. Der Baron.

Saron. Bictoria! Wir haben ihn, General! Die Englänber haben ihn, ben Napoleon, und die lassen ihn nicht wieber aus! Die Alliirten sind zum zweitenmal in Paris, ber beutsche Bund ist fertig, Frieden und Friedensturse auf Jahre hinaus — God save the king! Rule Britannia! Éljen! Scivio!

Alora. Die großen Weltbegebenheiten find also vorüber? Saron. Bis auf ein gewisses Stud Beltgeschichte, Grafin Flora! Berstanben?

Wildenberg. Was für Weltgeschichte?

Saron. Auch Berzensgeschichte, General! Richt mahr, Grafin?

Wildenberg. Bie? Bergens -?

Alora. Denken Sie, Herr General! Der Baron will mir seine Schätze zu Füßen legen — mitsammt seiner Sand!

Wildenberg. Der Millionar! So?

Saron. Sie acceptiren's? 3a?

Mora. Darf ich's benn? Ich bin eine Solbatenswitwe, lieber Baron, und habe meinem scheibenden Gatten wie mir selbst das Wort gegeben, zu bleiben, was ich bin — wenn ich nicht wieder eine Solbatenfrau werden kann.

Wildenberg. Mein Gott, Flora — Saron. Was? Eine Soldatenfrau?

Nora. Es ift leider wenig Hoffnung dazu! Denn der Mann, den ich mählen würde, hat ja die Frauen abgesschworen! — Für immer, Wildenberg? Wirklich für immer?

Wildenberg. Baron! Ich glaube, fie will einen zer-

Baron. Dho!

Mora. Wenn ich feinen ganzen bekommen fann —

Baron (auf sich). Da wär' wohl Einer!

Wildenberg. Und ba ift Einer! (Eite auf Flora gu.) Vive l'amour! Ich bin Dein — was von mir noch übrig ift!

Saron. Grafin, jest kommen Sie nicht in die Welt- . gefchichte -

# 3mölfte Scene.

Borige. Elife. Lothar (Sand in Sand).

Elise (weift auf die Gruppe). Meine Coufine und ber Chesfeind! Seben Sie's, Professor?

Kothar (faliest ben Arm um fie). Hoch bie Freiheit und bie Liebe! Die find ber wahre kategorische Imperativ.

# Bu Sause.

# Samilien-Scenen in einem Act.

(Bum erften Male bargeftellt auf bem hofburgtheater am 5. Februar 1852.)

# Personen.

friedmeier.

Elise.

Bernhard.

Friedrich.

Amalie.

Gustav.

Alein-Lieschen.

Werther.

flora.

Maldyns.

Caroline.

Barbara.

### (Bimmer mit Mittel= und vier Seitenthüren.)

### Erfte Scene.

Elife (tommt rasch aus der ersten Seitenthüre rechts vom Schauspieler, einen offenen Brief in der Hand). Amalie (folgt ihr). Klein=Lies=hen (hinterher, mit einem Buch). Flora. Später Friedrich, Bern=hard und Gustav.

Elife. Bernhard! Wo bift Du benn? Frit, Bernhard! So fommt boch ---

Friedrich (aus der ersten Seitenthüre links). Liebe Mama — Bernhard (aus der zweiten Seitenthüre links, zurückprechend). Bleib' nur, Gustav! Ließ die Stelle noch einmal für Dich durch.

Guftav (kommt heraus). Die Mama hat gerufen — ich muß wissen, was es ist.

Elise. Laß ihn nur, Bernhard! Seut' ift ein Ferientag für ben Gustel. Denkt euch nur, Kinder — der Bater tommt zurud.

Gustav (springt in die Höße). Der Bapa! Bivat! Friedrich (richtet die Augengläser). Der Bater? Bernhard. Heute schon? Elise. So eben ist der Brief — Guftan. Der Papa tommt an! Rlein-Lieschen, fo freu' Dich boch! (Berrt Die Schwefter herum.)

Alein-Lieschen (mit bem Bud). Lag mich!

flora. Soyez donc sage, monsieur Gustave!

Guftan. Nichts da! Sie muß tangen -

flora. Mais -

Friedrich. Aber Rinder -

Guftav. Sie muß tanzen, sag' ich!

Alein-Lieschen. Ich will nicht -

Guftan. Du mußt -

flora. Mais -

Guftav. Du mußt, Du mußt!

Amalie (tritt vor, fanft, aber mit Burbe). St!

(Die Rinder fcmeigen.)

Elise (mit Wohlbehagen). Es ist merkwürdig, was die Amalie für eine Macht über die Kinder hat.

Briedrich. Ueber alle Menschen, Dama.

Amalie. Du bift galant, Bruder. Bernhard hatte es fein konnen -

Elise (Nopft Bernhard auf die Wange). Spöttle mir über ben guten Bernhard nicht. Er verehrt Dich im Stillen. — Der Brief ist also eben angekommen — um volle drei Tage später als er sollte — benn die letzten Wolkenbrüche haben die Sisenbahn, den ganzen Postenlauf in Unordnung gebracht. Wenn nur dem Bater nichts zugestoßen ist! — Aber wir müssen Alle nach dem Bahnhof, um den Bater zu empfangen —

Guftav. Da will gleich ich meine neue Jade anziehen und ben Sabel mitnehmen. (ganft fort.)

Elise (ruft ihm nach). Warte doch, Gustel! Wir haben noch volle zwei Stunden Zeit. (Zu Amalie.) Dem Buben steckt doch immer das Solbatenwesen im Kopf! Er ist so unbändig, so wilb —

Amalie. Sie laffen ihm zu Bieles hingehen, Mama! Elife. Man ift schwach gegen bie jüngften Kinder. Und

ber Junge hat ein fo gutes Berg -

Klein-Lieschen (beklamirt aus bem Buch).

Nie wird der Brautkranz beine Locken zieren,

Dir blüht kein lieblich Kind an deiner Brust —

Elise. Lieschen! Das närrische Ding! Was beklamirst Du benn ba?

Alein-Lieschen. Kennen Sie benn Schillers Jungfrau nicht, Mama?

Elise. Freilich! Ich werde doch den Schiller kennen — (311 Amalie.) Das Kind weiß Alles! Man muß sich in Acht nehmen —

Amalie. Wo haft Du benn das Buch her, Lieschen? Warum schweigst Du?

flora. C'est parce que la petite l'a arraché du secrétaire de Mademoiselle.

Amalie (halblaut). Il ne fallait pas que l'enfant se permit d'usurper une chose, Mademoiselle Flore.

Flora (Lebhaft). Je m'empressois à détourner la petite, Mademoiselle — mais elle est si méchante —

Amalie. Vous choisissez mal Votre temps, Mademoiselle, de Vous emporter. — Lieschen, gib mir das Buch. Es ist nicht für Dich.

Elise. Der Schiller? Ich bachte boch — Amalie. Es paßt nicht, Mama. Elise. Du mußt das beffer verftehen -

Friedrich (fieht nach ber uhr). Noch zwei Stunden, fagten Sie, Mama? Wann fommt benn ber Mittagszug?

Elise. Um drei Uhr und es ift faum Eins.

Friedrich. Um drei Uhr? Wissen Sie's bestimmt, Mama?

Elise. Sind wir doch selber zu der Stunde zurückgekommen, vor acht Tagen, als wir die Morgen-Partie auf's Land — haben Sie's vergessen, gelehrter Herr Procurator?

Friedrich. 's ift auch mahr — (tugt ihr bie Sanb). Sie haben immer recht, Mama.

Elise. Nur in den Kleinigkeiten. — Aber Kinder, wir müffen uns besprechen. (Winkt der Gouvernante.) Mademoiselle Flore!

Mora. Est-ce que je dois amener la petite? A l'instant, Madame. Venez, Mademoiselle!

Alein-Tieschen (fieht ihre Schwefter fragend an.) Amalie (winkt ihr bejagend mit den Kopf). Klora und Klein-Tieschen (ab).

## Zweite Scene.

Elife. Amalie. Friedrich. Bernhard.

Elise (gutmüttig pitirt). Sie gehorcht mir gar nicht — sie muß immer erst die Schwester fragen. 8' ist wirklich merk-würdig! — Liebe Kinder, es handelt sich um die neuesten Familien-Ereignisse. Ihr kennt den Bater. Bei so etwas darf man ihm nicht gleich wie mit der Thür in's Haus sallen — sonst macht's ihn verdrüßlich. Auch ist dem Friedmeier alles Neue zuwider, alles Ungewohnte. Ich

denke also, wir bereiten ihn vor, wir behalten's für's Erfte noch bei uns, unter uns -

Friedrich. Aber wir können's boch nicht ganzlich versfchweigen, Mama? Uns vor bem Bater verstellen? Ich kame mir falsch vor.

Elise. Es geht nichts über einen gewissenhaften Procurator! Aber Amalie meint auch, daß es Zeit hat —

Briedrich. Auch Du, Schwester?

Elise. Der Herr Hofrath ist auf einer Commissionsreise, wie ihr wißt; ber Herr Hofrath wird morgen wieder eintressen, mit uns zu Mittag speisen, und da, meint Amalie —

Friedrich. Morgen erft? Und so lange sollen wir Komöbie spielen?

Elise. 's ift freilich wahr — Was meint benn Bernhard?

Bernhard (troden). 3ch meine, der Bater erfährt's noch immer früh genug.

Amalie. Dag Gines feiner Rinder gludlich wird?

Bernhard (fieht ihr feft in's Auge). Warft Du benn bisher ungludlich, Umalie?

Amalie (verwirrt, folägt bie Augen nieber). Das eben nicht-

Bernhard (ergreift ihre Sand). Bergib, ich wollte Dir mit ber Frage nicht wehe thun. Bis jest hab' ich tein Wort versloren über den Schritt, den Du thun willst — allein sprich offen, hier vor Allen, die Du liebst, die Dich lieben: glaubst Du als Frau Hofräthin wirklich glücklicher zu sein als Du es jest bist?

Amalie (feft). Ich hoffe es.

Bernhard (fanft). Dann hab' ich nichts mehr zu fagen.

Elise. Was ist auch zu sagen und zu fragen? Der Mensch muß beirathen - bas ift feine Frage. Und bag man in der Che gludlich werben tann, das feht Ihr an mir, an bem Bater. Der Berr hofrath, mein fünftiger Schwiegersohn - wenn mein Mann bamit einverftanden ift. wie ich nicht zweifle - ift ein vortrefflicher, ein ebler Mann. ein gebilbeter Mann, ber fterblich in die Amalie verliebt ift, der mein Rind auf den Sanden tragen wird. Er ift fein junger Mann - ichon ein Bierziger - aber Amalie ift volle brei und zwanzig und hatte nie eine Vorliebe für ganz junge Leute. Wie manchen Korb hat Mancher von ihr heimgetragen! Mir ward schon bange, bag - nun, ber himmel hat Alles zum Beften gelenkt! Das liebe Rind hat einmal ja gesagt - und nun fommt da Einer und will ihr bas Berg schwer machen! (Beinerlich.) Das leib' ich nicht. "Warft Du bisher ungludlich? Und wirft du gludlich werben? Und glücklicher als jest?" (Schluchzenb.) Das ist lauter bummes Zeug! Rann man bas Blud im Scheffel abmeffen? Sie war gludlich - fie ift gludlich - und fie wird in Einemfort glücklich fein - und wer was Underes fagt, ift ein Neidhard. Und wer mein Rind befommt, ift ein Gludsfind, ein Sonntagsfind - und ber herr hofrath bekommt einen Schat. Bunctum. (Trodnet bie Augen.)

Amalie (umarmt fie). Liebe Herzens-Mutter. — (Rafc ab.)

### Dritte Scene.

### Elife. Friedrich. Bernhard.

(Paufe.)

Friedrich. Thun Sie, was Sie wollen, Mama — ich sage bem Bater gleich im Augenblick, daß ich zum Proscurator in der Provinz ernannt bin

Elise. Halt's, wie Du willst. Thun wir überhaupt ein Jeber, was wir wollen und was der Andere nicht will — damit eine rechte Familien-Anarchie d'raus wird.

Bernhard (tritt auf Glifen gu). Mutter -

Elise (tura). Bas gibt's?

Bernhard. Burnen Gie mir ?

Elise. Was haft du immer behauptet? Die Amalie hat keine rechte warme Empfindung?

Bernhard. Das habe ich nie gefagt -

Elise. Nun, so hast Du's gebacht! Aber hast Du gessehen, wie sie davon lief, die Thränen unterdrückend? Ist das keine Empfindung? Ist das kein Herz? Sie will's nur nicht zeigen, nicht immer vorweisen und sich d'rüber ausweisen. Rein Herz! Geht, geht! Sie hat mehr Herz als Ihr Alle.

**Bernhard.** Das mag wohl sein — was mich betrifft. Ich bin ja kalt, gleichgiltig! Wenn mir das Herz auch bissweilen im Leibe brechen will —

Elise (fieht ihn an). Worüber? (Rach einer Pause, geht zu ihm, seine beiben Sände ergreisend.) Bernhard, bist Du denn —? (Läßt ihn tos, geht zu Friedrich, eben so.) Was fagst Du, Frit? So verliebt zu sein!

Friedrich (gerftreut). Wer? Ich, Mama?

Elise (seine Sande schüttelnd). Aber Staatsprocurator! Wer spricht denn von Dir? Woran denkst Du?

Friedrich. An einen äußerst interessanten Proces, ber gestern im Collegium —

Elise (läßt seine Banbe tos). Da ist auch ein Broceß! Gin Bruder, der in seine Schwester wie verliebt ift.

Friedrich. Der Bruder? Ja fo! '8 ift mahr, die Beisben halten an einander, wie die Kletten.

Bernhard (wie finnend). Und boch ift ein Fremdes zwischen uns und wird es ewig bleiben.

Elise (beobachtenb). Gin Fremdes! Du meinft -?

Bernhard. Sorgen Sie nicht, Mutter! Ich werde ber Schwester nicht lange mehr im Wege stehen.

(Man hört läuten. Gleich barauf wieber.)

Elise. Wer läutet benn zweimal?

Friedrich. Bermuthlich Berr Werther.

Elife. Der macht's viel fanfter. Auch ist's noch nicht halb zwei Uhr.

Friedrich (lact). '8 ift mahr! Herr Werther ift exact. Er kommt immer zur selben Minute, zur selben Secunde.

Elise. Mach' Er sich lustig! Er ist nicht minder ein Pedant als Herr Werther! Aber der gute Mensch soll dann mit uns zur Sisenbahn. Das wird meinen Alten freuen. (Hestiges Läuten). Was ist denn das? So läutet ja der Christian!

Ariedrich (richtet bie Augengläser). Bas? Der Bater? (garmen hinter ber Scene.)

Elise. Er ist es! (Gitt nach ber Mittelthur.) Christian! Christian!

### Bierte Scene.

Borige. Friedmeier (im Reisemantel, mit der Rappe, einen Sac in der Hanb). Malchus, Caroline, Barbara (jedes irgend ein Reisegeräth in der Hand. Säck, Regenschirm u. bgl.)

Caroline (eilt vorwarts). Der Herr ist da, Frau Friedsmeier, ber Herr ift da!

Briedmeier. Glife! (Umarmt fie, ben Gad fefthaltenb.)

Bernhard und Friedrich. Bater! Bater!

Lriedmeier. Bernhard! Elife! Fritz! Wo find benn bie — —? Gebt Acht auf ben Sact! Die Kinder? — 's ist was Zerbrechliches d'rin. — Wo ist benn Gustav? — Legt's auf ben Tisch. — Und die Amalie? Klein-Lieschen?

Elise. Da brinnen -

Caroline. 3ch will die Mamfellen holen (läuft hinein).

Elise. Daß Du nur wieder da bist! Und wohl und ges sund! Aber zu so früher Stunde? Es ist boch kein Unsglück —?

Friedmeier. Ihr seid mir sauberes Bolk! Warum habt Ihr mich nicht im Bahnhof erwartet?

Elise. 's ist ja noch lange nicht drei Uhr!

Lriedmeier. Freilich nicht! Aber Ein Uhr ift vorüber und heut haben wir den ersten October; von heut an kommt der Mittagszug um Ein Uhr — daß Sie's wissen, werthsgeschätzte Madame Friedmeier!

Briedrich. Hören Sie's Mama? Hab' ich Sie nicht gefragt, ob Sie's bestimmt wissen, daß —

Elise. Was gefragt! Du hast's auch nicht gewußt, und bist doch jest Staats-Pro — (halt inne).

Friedmeier. Bas ift er jett?

Elise. Ach nichts! — Da kommen die Kinder —

### Fünfte Scene.

Borige. Amalie. Klein = Lieschen. Flora. Caroline (folgt ihnen). Später Gustav (aus feinem Zimmer).

Amalie. Lieber Bater -

Klein-Tieschen. Mon cher Papa!

Friedmeier. Amalie! Lieschen! Wie groß Du gewors ben bist! (hebt sie in die höhe und tüßt sie.) Herzens-Lisel! — Amalie, gib mir noch einen Kuß! — Kinder, das Reisen ist schön — aber wie ich froh bin, daß ich wieder zu Hause bin! — Ah, bon jour, Mademoiselle Flore!

Flora. Votre très humble servante, Monsieur. (311 %1686611.) Tenez Vous droite! Je suis bien réjouie de l'heureuse arrivée de Monsieur.

Friedmeier. Detto, detto! Merci. Grâce. I thank you for your kindness. — Ich bin ein halber Engländer geworden, Lisel! Das macht, ich war immer ein schlechter Franzose.

Elise. Du bist mein dider, alter, guter, luftiger Mann!

Guftan (umgekleibet, mit Rappe und Sabel). Da bin ich,

Friedmeier. Buftel!

Gustav (springt ihm an den Hals). Der Papa! Der Bapa!

Friedmeier. Herzensjunge! Der ift noch größer! Gib Acht, dummer Junge! Du stößt mich mit Deinem Sabel in's Auge! (Bu Etife.) Hat er denn noch immer die Passion für's Militär?

Elise. Er ist Soldat mit Leib und Seele. Friedmeier. Gott beffer's! Guftav. Saft Du mir was mitgebracht, Bapa?

Friedmeier. Haft Du was gelernt, Junge? Hat er, Bernhard? Nicht viel — was? — Nun, warte, da ist was sür Dich im Sacke — auch für das Lieschen. Was Ihr Uebrigen bekommen sollt, liegt noch auf'm Zollamt. (Mitdem Deffnen des Saces beschöftigt.) Denn Ihr kriegt Alle was — Alle! Frau Elise das Schönste, versteht sich. (Rüßt seiner Frau die Hand.) Aber Keiner soll sich zu beklagen haben. Auch Er nicht, alter Malchus — noch Du, Barbara.

Caroline (immer lebhaft und vordringlich). Und ich, herr Friedmeier?

Friedmeier. Die hübsche Caroline! Das versteht fich! Die berühmteste Röchin in ber ganzen Stadt —

Guftan. So mach' boch einmal ben Sad auf, Bapa!

Friedmeier. Hilf mir, kleiner Hanswurst! Wie schlecht das gemacht ist! Der Riemen hält nicht, das Schloß schließt nicht — ich hab's hier gekauft. Hol's der — ich bring's nicht auf. Bersuch' Du Dein Glück, Gustel! (Halt inne, geht vom Sace weg.) Kinder, die Industrie in dem London! (Schlägt die Hände zusammen.) Diese solide Arbeit! Alles für die Ewigkeit! Da hat man gar keinen Begriff. Seht nur meine neuen Reisekleider an — Rock, Weste und Hosse, Alles von demselben Stoff — für die Ewigkeit. Both! Da ist der Sprungriemen gerissen — aber schadet nicht — für die Ewigkeit! Und die exhibition! (Spricht es english aus.) Ich wollt', ich hätt' Euch Alle mitgenommen. Das kommt in tausend Iahren nicht wieder! Die exhibition! Goddam!

Guftan (jubeinb). Papa, nun ist's offen!

7

Friedmann. Ja, offen ift's — aber auch zerbrochen. Nun schabet nicht! — Warte! warte! (Rimmt ein Baket.) Das ba ift für Lieschen.

Alein-Tieschen (öffnet das Batet und findet eine Buppe). Das ift ja eine Bloomerin!

Friedmeier. Rennft Du's benn ichon?

Elise. Aus ber illustrirten Zeitung. Das Kind weiß Alles. lieft Alles —

Guftan. Und für mich, Bapa?

Friedmeier. Da. Das Andere fommt nach.

Guftav. Bas ift's benn? (Wie enttäufct.) Ein Bolischinell! Rein Solbat!

Friedmeier. In England gibt's gar feine Solbaten.

Guftav. Nur ein Polichinell!

Lieschen (betrachtet's). Gigentlich ber Bunch.

Elise. Da hörst Du's selbst! Sie weiß Alles. Und was sie für ein Gedächtniß hat! Wie sie sie deklamirt! Alle Ballas ben von Bürger und Schiller weiß das Kind auswendig, und ben französsischen Lafontaine!

Friedmeier. Brav, Lieschen! Aber das Mädel kommt zuletzt noch auf das Theater. — Geht jetzt, Kinder, und spielt — und ich will mich ein wenig in Ordnung bringen.

Mora. Venez, mes enfants. Pas si vite, Mr. Gustave! Tenez Vous droite, Mademoiselle Elise! (At mit den Aindern.)

Friedmeier. Wie geht's, alter Malchus?

Malchus. Zu wenig Beschäftigung, Herr Friedmeier. Aber das wird bald anders werden, nicht wahr, Frau Friedmeier? Bald anders! (Ab.)

Friedmeier (zu seiner Frau). Anders? Elise. Bah! Der Alte schwatzt —

Friedmeier. Und was macht Mamfell Barbara?

Sarbara. Immer 's Hüftweh, Herr Friedmeier, immer 's Hüftweh — aber man schleppt sich fort. (Sintt ab.)

Friedmeier. Und unserer hübschen Caroline thut gar nichts weh?

Caroline. Gott fei Dank, nein! 3ch bin frifch und gefund.

Ariedmeier. Ja, man sieht's! Und noch immer stolz, immer grausam? Noch kein Liebhaber, ber sich schmeicheln barf —

Elife. Aber Mann!

Caroline. Ich branch' feinen, Herr Friedmeier. Sie wissen, das Kochen ist meine einzige Passion. Die Frau läßt mir völlig freie Hand — Fräulein Amalie auch — mehr verlang' ich nicht. Heut sollen Sie alle ihre Lieblingsspeissen bekommen, Herr Friedmeier, und zum Schluß — 's ist noch Zeit — einen echt englischen Plum-Pudding mit brennendem Jamaica-Rhum. Sie selbst sollen mir sagen, daß Sie in London keinen bessern gegessen haben. Ich hoffe noch viel für Sie zu kochen, Herr Friedmeier — hier oder dort — das gilt ja gleich — nicht wahr, Frau Friedmeier? Küß' die Hand. (Ab.)

#### Sedifte Scene.

Friedmeier. Elife. Amalte. Friedrich. Bernhard.

Friedmeier. Hier ober dort? Was will fie benn damit —?

Elise. Paperlapap! Du weißt, die Caroline ift eine Plaudertasche. — Geh'n wir hinein?

Friedmeier. Im Augenblid! Ihr kommt mir Alle so ernsthaft vor, Kinder! Ihr redet gar nicht, Ihr freut Euch nicht —

Elife. Du läßt uns ja nicht zu Worte fommen!

Friedmeier. Weil ich so fröhlich bin, so glücklich! Weil ich wieder zu Hause bin. Zu Hause! Im Kreise der Meisnigen. So recht mitten d'rin — ah Kinder, es geht nichts drüber! Und Alle gehören dazu! Alle! Keines darf fehlen. Auch der alte Malchus nicht, selbst die alte Barbara, die Euch Alle auf den Armen trug! Und wenn ich bedenke, daß ich vor der Londoner-Reise alle meine Geschäfte abgeschüttelt, daß ich jest nichts din, nichts, gar nichts — als Gemeinderath. Nun, etwas muß der Mensch doch sein — außer der Fasmalie, mein' ich. Denn die Familie ist und bleibt die Hauptsache. Kommt her! Laßt Euch Alle in die Arme schließen. Wir sind eine glückliche Familie und werden's bleiben — werden ungetrennt aneinander hangen, wie die Glieder Einer Kette. Nicht wahr, mein Walchen?

Amalie. Gewiß, Papa! Aber die Menschen sind nicht nur zusammen, wenn fie beisammen sind, sagt Goethe —

Friedmeier. Das kann ein Dichter sagen! Aber so ein bürgerlicher Mensch, wie ich, der braucht die Menschen wirklich und lebendig bei einander, nicht blos in Gedanken, sonst kann er ihnen keinen Kuß geben, wie ich jest Dir. — Aber noch einmal, Kinder! Was habt Ihr? Was fehlt Euch? Ift etwas vorgefallen? — Ja, es ist was vorgefallen! Sagt's nur heraus — Ihr wißt, ich kann das lange Bögern nicht leiden. Nun?

Elise. Lieber Friedmeier — — (Sie winten fich unter einander.) Der Frit hat Dir etwas mitzutheilen, mein' ich. Friedmeier (wendet fich ju ibm). Der Frit ?

Friedrich (richtet die Augengläser). Ja, Papa. Es ist was Gutes, was Erfreuliches. Ich bin Staats-Procurator geworden.

Friedmeier (anfangs erfreut.) Schon? — Aber in ber Broving? Du mußt fort von hier?

Friedrich. Längstens in vier Wochen. Aber bas ist ber Weg. Man kömmt wieder zurud, wenn man sich auszeichenet. Ein paar Jahre sind bald um; bann kann man mit Sicherheit hoffen, in's oberste Collegium berufen zu werden.

Friedmeier (nach einer kleinen Pause). Nun seht! Da reißt doch schon ein Glied der Kette! — Aber es war Dein Wunsch, es ist Dein Beruf — es freut Dich, mein Sohn, und so freut's mich auch. — Bier Bochen noch! Das ist immer etwas —

Elise. Geben wir jest hinein -

Friedmeier. Ja, liebe Elife. (3m Abgehen, bleibt ftehen.) Wo bleibt denn der Werther?

Elife. Er wird gleich hier fein.

Friedmeier. Halt er noch immer seine Stunde so genau?
— Und wie befindet sich benn ber Berr Hofrath?

Elise. Bortrefflich. Der Herr Hofrath ist auf einer wichtigen Commission und wird erst morgen —

Friedmeier. Schön, schön! Gehen wir also. — Bier Wochen werden wir noch beisammen sein, mein Sohn — später sind wir nur noch zusammen, wie der Goethe sagt. Beisammen — zusammen — 's ist recht hübsch gesagt! Aber dumm. (Friedrich umarmend.) Mach' nur, daß Du bald in's oberste Collegium fommst! — Borwärts, Alte! (Wit rauber Art, wie um seine Rührung zu verbergen.) It Wasser zum Waschen d'rin?

— In's oberste Collegium! Hörst Du, mein Sohn? Komm', Alte, komm'! (Rasch ab in bas zweite Rebenzimmer rechts. Elise sofgt ihm.)

Friedrich) (nimmt die Augengläser ab und wischt fie ab). Der Bater ist so gut — so gut! (Seine Thränen unterdrückend.) Das Herz möchte Einem zerbrechen! (Ab in sein Zimmer.)

#### Siebente Scene.

Amalie. Bernharb.

Amalie. Bleib', Bernhard. — Ich war vorhin hart mit Dir —

Bernhard (fanft). Das bift Du in letter Zeit fast immer.

Amalie. Ich bin nur gelassen und besonnen für uns Beibe. — Es ärgert Dich, daß ich heirathe. Sag's offen. Sprich ein Wort und ich trete zurück.

Bernhard. Das wollteft Du wirklich?

Amalie. Und warum nicht? Ich bin dem Hofrath gut, aber ich liebe ihn nicht. Was man Liebe nennt — fieh', ich begreif's nicht. Mein Bräutigam weiß das — aber er ift zusfrieden mit der Neigung, die ich ihm schenke. Wir scherzen oft drüber. Er behauptet, ich würde ihn später gerner haben.

Bernhard. 3ch zweifle nicht baran.

Amalie. Und das verdrießt Dich?

Bernhard. Du hast Goethe citirt. Weißt Du nicht, wie sehr Goethe seine Schwester liebte, wie er in Eifersucht entbrannte gegen seinen Schwager Schlosser? Und das war Goethe's leibliche Schwester!

Amalie. Und das war frevelhaft, Bernhard! Die Cornelie Goethe hat das auch ihrem Bruder gesagt.

Bernhard. Das find Spitfindigkeiten! Bon Dir, wie von der Cornelie Goethe.

Amalie. Gewiß nicht! Das Schönste, das Tiefste läßt sich nicht beweisen. Kann man Gott beweisen? Und ich liebe Dich fast, wie man Gott liebt.

Bernhard. Amalie -

Amalie. Ruhig, Bernhard! Mit uns Beiden ift was Eigenes, was Geheimes -

Bernhard. Sage, mas Fremdes!

Amalie. Nein! Ich tenne Dich ganz — Du kennst mich auch. Aber es fehlt etwas, das uns völlig vereinte. Mir sagt eine innere Stimme, das wird sich noch sinden. Ich habe zugleich einen unaussprechlichen Respect vor Dir — sogar eine Art Scheu. Dein Geist, Deine Talente sind groß. Deine naturhistorischen Studien zeigen von einer Tiefe der Anschauung, von einer Originalität — Deine ersten Hefte machten Aufsehen in der ganzen gelehrten Welt —

Bernhard. Das fehlte noch, daß Du mich lobst wie ein Recensent!

Amalie. Hab' ich Dir doch die letzten Briefe entriffen, die Dir Mexander von Humboldt schrieb. Der kennt Dich, der weiß Dich zu würdigen! Aber auch unsere Regierung ward ausmerksam auf Dich —

Bernhard (bazwischen). Durch den Herrn Hofrath?

Amalie (fortsahrend, wie ohne auf ihn zu hören). Man will mit Nächstem eine wissenschaftliche Expedition in das Innere von Afrika ausruften, man geht mit dem Gedanken um, die Leitung Dir zu übertragen — eine folche Reise war langst Dein Bunfch —

Bernhard. Ja fo! Du willst mich weg haben.

Amalie. Soll ich's läugnen? Eine Trennung thut uns Beiden noth. Ich glaube immer, wir werben uns erst recht zusammenfinden, wenn wir eine Zeit lang auseinander waren.

Bernhard. Gut, gut! Treibe Deine weibliche Schoslaftik nur immer weiter — bis in's Nebelhaft-Luftige, bis in's Schrankenlose! — Ihr wollt heiraten und ich bin Euch hier im Wege? Sagt's nur heraus! Wohl! Ich werbe reisen.

Amalie. Und ich werde nicht heiraten.

Bernhard. Wenn ich reife?

Amalie. Much wenn Du hier bleibft.

Bernhard. Schwester - Engel -

Amalie. Höre mich an, Bernhard! Du mußt reisen. Dein Leben gehört der Welt an, der Wissenschaft. Du bist nicht wie wir Andern; wir reichen nicht an Dich. Du bist der Erste in unserer Familie — Alle erkennen das an. Ich fühlte einen rechten Stolz, als herr Werther neulich sagte: "Unser Bernhard ist zu was Großem bestimmt!" — Dabei lächelte er so behaglich, so selbstzufrieden — ich hätte dem lieben alten Wann um den Hals fallen mögen!

Bernhard. Ja, herr Werther liebt mich wahrhaft — Amalie. Liebt Dich! Und ich nicht? Deine Schwester nicht?

Bernhard (betrachtet fie). Meine Schwester! (Wie finnend.) Bift Du's benn?

Amalie. Wie benn nicht, Bruder?

Bernhard. Ich meine nur — Du stehst anders zu mir, wie zu Friedrich.

Amalie. Ganz gewiß! Aber bas wuchs fo nach und nach. Schon als Kinder hielten wir zusammen — oft gegen ben Bruder.

Bernhard (in ihrem Anblide). Ja, ja, so ist's. Und wie ich als Knabe die Käfer-Sammlungen anfing, ein Herbarium zusammen trug, auch elektrische Experimente machte — da standest Du mir in Allem treulich bei. Und später, als ich ernstlicher zu studieren ansing! Du nahmst Theil an meinen Studien, Du eisertest mich an — Du copirtest die losen Blätter, die ersten Entwürse meiner Ideen in's Reine — Du brachtest erst Zusammenhang und den Stil hinein, den ich immer vernachlässigt hatte! Daß ich ein Mann geworden bin, ein Schriftsteller, daß ich Kuhm und einen Namen habe — das dant' ich Dir, Alles Dir! Mein Herz und meinen Geist! Dir, der Schwester — meiner Schwester!

Amalie (an seinem Halse). Bruber — ach Bruber — Bernhard (macht fich tos). Laß' nur, laß'! — Wir müssen uns trennen — es hilft alles nichts. Wie ich's ertrage? Gleichvief! Du sollft nicht unvermählt bleiben — um meinetwillen. (Drückt ihr bie Hand.) Ich reise nach Afrika. (Ab in sein Limmer.)

Amalie (wie betroffen, will ihm nach). Bernha — — (Die beiben Alten tommen.)

Amalie (leise zur Mutter). Sagen Sie dem Bater Alles, Mama. (Ab in ihr Zimmer.)

#### Achte Scene.

Griebmeier. Elife.

Friedmeier. Bernhard! Warum läuft er benn weg? Elise. Laß ihn! Er studiert. (Bur fic, Amalien nachblidenb.) Mit den Beiden ist's nicht richtig.

Lriedmeier. Ich fühle mich so wohl, so kräftig! Frisiches Brunnenwasser ist doch eine mahre Gottesgabe. (Sieht nach ber Uhr.) Aber der Werther sollte schon da sein —

Elise (fieht gleichfalls nach ihrer uhr). Es fehlen noch fünf Minuten.

Friedmeier. Ich freu' mich auf ben alten Knaben. Er war freilich einmal Dein Berehrer, mein Nebenbuhler — zum Glück mein unglücklicher — ober nicht?

Elife. Ah, das find alte Narrenspoffen!

Friedmeier. Nicht so ganz! Er verehrt Dich noch immer, er ist Hagestolz geblieben Deinetwegen —

Elise. Das war' er in jedem Fall geblieben! Berr Berther hat gar keinen Schick zum Beiraten. (Gest fic ju ihm.)

Friedmeier (lact). Meinst Du? (Ergreift ihre Sanbe.) Aber wir Beide haben Schid und Glüd — wie?

Elife. Man follte denken! Wir feierten vor einem hals ben Jahre unfere filberne Hochzeit —

Friedmeier. Und lieben uns noch immer -

Elise. Wie am erften Tage -

Friedmeier. Nur ein bischen anders!

Elise. Andere?

Friedmeier. Ein bischen älter, mein' ich (liebtoft ihr). Aber Alter schützt vor Thorheit nicht — das Reisen versjüngt —

Elise (abwehrend). Bft! — Mir ift lieb, daß Du so munster bift, Friedmeier —

Friedmeier. Munter! Ja, das bin ich! Munterer, als Ihr Alle! Goddam!

Elise. Das mag wohl sein. — Inzwischen ist denn auch so Manches hier vorgefallen, Alterchen, was uns ein wenig nachdenklich stimmt.

Friedmeier. Alfo boch was vorgefallen? Bas benn? Beraus bamit!

**Elise.** Du wirst Dich verwundern — es ist was Angenehmes, was außerordentlich Angenehmes —

Friedmeier. Desto besser! Denn das ift jest rar. Also was benn?

Elife. Rurz und gut - die Amalie ift Braut.

Briedmeier (fpringt auf). Braut?

Elise (gleichfaus aufftebend). Das heißt, wenn Du nichts bagegen haft -

Friedmeier. Dagegen? Ich habe fehr viel bagegen! — Braut! Mit wem benn?

Elise. Dente Dir nur! Mit bem Berrn Sofrath.

Friedmeier. Ift das Mädel verrückt?

Elife. Warum denn?

Friedmeier. Der Hofrath könnte ja ihr Bater fein!

Elise. Bas fällt Dir ein! Der Herr Hofrath zählt kaum vierzig und fie geht ftark in's vier und zwanzigste —

Friedmeier. Die Amalie Braut! Aber fie schlug bie jüngsten Männer aus, sie wollte niemals heiraten —

Elise. Das behaupten die Mädchen im Anfang immer, bis der Rechte fommt —

Ariedmeier. Der Rechte! Der Herr Hofrath! Das ift ein sauberer Rechter — (gest auf und ab).

Elise (folgt ihm). Wie so benn? Der Herr Hofrath ist geachtet in der ganzen Stadt, im ganzen Land — der Herr wird nächstens in den Staatsrath kommen —

Friedmeier. Staatsrath! Du haft ihr's eingeredet!

Elise. Ich? Mit keiner Silbe! Es war ihr eigener Wille. Eben im Augenblick hat fie mich gebeten, Dir Alles zu fagen.

Friedmeier. Eigener Wille? Alles sagen? Das begreif' ein Anderer! — Aber in's himmelsnamen! — Mir kann's recht sein! — Wie sagt der alte Musikus Miller? Das Mäbel muß mit Ihnen leben, nicht ich. Was ich alter Knasterbart an Ihnen abgucke, Herr Hofrath oder Herr Dings da — — (ftößt einen Stuhl zur Erde). Goddam!

Elise. Aber Mann! Du bist ja ausgewechselt —

Friedmeier. Ihr Alle feid's — ich nicht! Ich bin ber Alte geblieben, ich habe mich auf der Reise nicht verändert — aber Ihr zu Hause — — zu Hause! Das ist ein sauberes zu Hause! Der Eine geht als Procurator in die Brovinz, die Andere — — ja, geht sie denn auch aus dem Hause?

Elife. Ber?

Briedmeier. Die Amalie!

Elise. Wenn fie heiratet! Das versteht fich.

Seiedmeier. Aus dem Haufe! Aber wer bleibt denn im Saufe?

Elife. Für's Erste wir Beibe gewiß — und für's ganze Leben — wenn nicht in diesem Hause, doch in einem andern.

Friedmeier. Bas? In einem andern?

Elife (nimmt ihn unterm Arm). Bas follen wir bann mit ber großen Wohnung, wenn erst Amalie fort ift und ber Friedrich - auch mit Bernhard dürfte bald eine Beranderung - furz, mach' dich d'rauf gefaßt, lieber Friedmeier, baf wir balb, wer weiß, recht balb einen fleinen, gang winzig-fleinen Sanshalt mit einander ausmachen werden. Run wohnt ber Berr Bofrath auf dem großen Martt, in ber Nähe ber Ranglei - von uns bis babin ift eine mabre Reise und bas Geben wird mir nachgerade ein bischen sauer - (fomeichelt ibm). Du wirst aber nicht haben wollen. lieber guter Friedmeier, daß ich mich von meiner Tochter verbanne? Run fieh, recht nah' am Markt, in ber breiten lichten Strafe, links von der Ranglei, ift ein fleines, nettes. schmudes Quartier, im nächsten Frühjahr gleich zu beziehen - bie Amalie heiratet im März - wenn wir bas Quartierchen nehmen - husch über die Strafe, um die Ede - und ich bin in zwanzig Schritten bei meiner lieben Tochter, ber Frau Hofrathin. Was fagst Du bazu? Das Quartierchen! Richt mahr, wir nehmens? Wir nehmen's, gelt?

Friedmeier (nach einer kleinen Baufe). Das Quartierchen?

Elise. Bunderhübsch, wundernett! Spiegelhell und rein! Und die Stiege bequem, worauf wir Beide halten — weit bequemer wie hier. Und gegenüber das neue Kaffehshaus, wo Du alle Zeitungen findest — und die beste Gessellschaft — auch der Herr Hofrath besucht es bisweilen.

Friedmeier. Auch ber Berr Hofrath?

Elise. Richt mahr, Alter, Du fagst nicht nein?

Friedmeier (macht fich langsam los von ihr). Die Amalie, ber Frig, der Bernhard! — Sag' mir erst, wer noch Alles aus'm Hause will?

Elise. Niemand fonft - fonft Niemand.

Friedmeier. Es bleibt auch fast Niemand mehr als wir und die Kinder.

Elise. Die Kinder — barüber wollen wir später spreschen! — Doch um nichts zu vergeffen! Mademoiselle Flora wird wohl aus dem Hause kommen. Amalie ift gar nicht mit ihr zufrieden.

Friedmeier. Mir gefällt fie auch nicht besonders -

Elise. Dann die alte Barbara. Sie will durchaus ihren Liebling, meinen Erstgebornen, den Fritz nicht verlassen.

Friedmeier. Den Staatsprocurator! Ja, fie hing immer an ihm —

Elise. Er hat sie auch nöthig, sonft verliert er alle Schnupftucher.

Friedmeier. Run, die alte Barbara will ich ihm gonnen, obwohl fie auch gewissermaßen zum Hause gehört.

Elise. Sigentlich wohl! (Wie gleichgiltig.) Siner wird noch fortgehen — ber Malchus.

Friedmeier. Was? Der treue alte Malchus! Der breißig Jahr' in meinem Comptoir gebient hat?

Elise. Eben barum! Er ist an Thätigkeit gewohnt, er hat Ehrgeiz. Der Herr Hofrath hat versprochen, ihn in der Kanzlei anzubringen als Amtsbiener — freilich erst nur provisorisch — aber gleich mit der ärarialischen Livree — das lockt denn diese Art Leute.

Friedmeier. Provisorisch! Mit der Livree! Darum machte der alte Mensch vorhin ein so pfiffiges Gesicht!

Elise. Du wirst seinem Glück nicht im Wege stehen wollen -

Friedmeier. Seinem Glud! Der ararialischen Livree! Bei Leibe!

Elise. Und Du wirst auch erlauben, daß die gute Amalie unsere Köchin mitnimmt, die Caroline.

Ariedmeier (gedebnt). So? Die Caroline will fie mit-nehmen?

Elise. Unser Tisch — besonders im kleinen Quartier — wird bald besorgt sein. Aber der Herr Hofrath sieht täglich Gäste, ist in seiner Stellung genöthigt, häusig Taseln zu geben und die Caroline ist eine wahre Taselkünstlerin. In unserm bürgerlichen Hause kann sie ihr Roch-Genie nur selten anwenden, aber dort — wir werden oft dort speisen, sie wird dort für Dich kochen —

Friedmeier. Dort? Aha! Hier oder bort! Die Schlange!

Elife. Wen meinft Du?

Friedmeier. Die Caroline.

Elife. Weil fie fortgeht?

Friedmeier (geht rasch auf und ab). Sie wird nicht forts geben.

Elife (bleibt fteben, fieht ihm nach). Nicht?

Friedmeier. Nein. Und die Amalie auch nicht.

Elife. Wie?

Friedmeier (tritt zu ihr). Nein, nein, nein! Ich will meine gute Köchin nicht verlieren — ich will meine gute Tochter nicht verlieren, wollt' ich sagen —

Elife (ichlägt bie Sanbe gufammen). Friedmeier!

Friedmeier (beftiger). Die Amalie bleibt im väterlichen Haufe — auch die Köchin bleibt im väterlichen Haufe!

Elise. Mann, willst Du das Glück Deines Kindes hindern?

Friedmeier. Was Glüd! Ich will mein Kind hindern, eine Närrin zu sein — ich will Euch Alle in Suren Dumm- heiten hindern (fich fteigernd, zulest fast falluchzend) ich will eine Familie haben, ein zu Hause, einen heimischen Herd und eine gute Köchin hinterm Herd. (Gest auf und ab.)

Elise. Das hab' ich nicht von Dir erwartet, Mann! Du bist ein Egoist (sest fic.).

Friedmeier (tritt zu ihr). Weil ich gut effen will? Elise. Du hast kein Baterhers.

Friedmeier. Beil ich nicht in's nette, schmude Quartierchen ziehen will, über die Straße, um die Ede, mit ber bequemen Stiege, links von der Kanzlei, gegenüber dem Kaffehhaus? Goddam!

Elife (fteht auf und will fort).

Friedmeier. Bleib' hier! Bleib', fag' ich.

Elise. Christian! Willst Du den Tyrannen spielen?

Friedmeier. Ja — zu Eurem Besten. Macht Ihr Revolutionen, mach' ich einen Staatsstreich und stell' die alte Ordnung her.

Elise. Das heißt, Du willst dem Herrn Hofrath die Hand Deiner Tochter verweigern?

Friedmeier. Das will ich.

Elife. Aber erft fagteft Du Ja!

Friedmeier. Das war in der Zerstreuung, in der ersten Ueberraschung —

Elise. Bevor Du gewußt, daß auch die hübsche Köchin aus dem Hause will. — Gut! Amalie bleibt im Hause aber die Caroline muß fort.

Friedmeier. Bift Du gescheibt? Ift bas Gifersucht?

Elise. Nein — aber die Küche gehört in mein Despartement.

Friedmeier. Die Tochter eigentlich auch! — Ift sie benn wirklich einverstanden?

Elife. Frage fie felbft!

Friedmeier. Wenn sie ja sagt, hab' ich nichts zu sagen. Sie hatte ja von jeher den Berstand für's ganze Haus. Ich will sie fragen gehen. — Bift Du noch bose? Ich war ein bischen heftig —

Elife. Du warft unartig.

Friedmeier. Mein Gott, ich bin noch aufgeregt von der Reise — und dann — wenn man nach Hause kommt und sindet kein zu Hause, keine Kinder, keine — kein gar nichts! — Ich geh' zur Amalie. (Geht, kehrt um.) Hör' mich an, Elise! Ich bin gewiß kein Egoist, ich liebe meine Kinzber nicht weniger als Du — ich ließe mir das Blut aus'm Leib für sie abzapfen wie der Belikan — aber diese plötliche Heirath, dieser Hospath, dieser Dograth, dieser Duartierwechsel, ein prodissorischer Amtsbiener, ein neuer Staatsprocurator — und das Alles auf ein Mal, kaum wie ich den Fuß wieder über die Schwelle setze — 's ist zu viel! Man könnte den Bersstand darüber verlieren! — Und keine Köchin! — 's ist zu viel! Zu viel! Zu viel! Zu viel! Zu viel! Zu viel!

#### Reunte Scene.

Elife (allein). Dann Berther.

Elise (geht zum Arbeitstisch). Ich bachte es gleich, daß er toben würbe! Aber 's ist besser so. Die Wetter, die sich auswüthen, kommen nicht wieder. Und jetzt hat ihn die Amalie vor. (Sept sich zur Arbeit.) Gegen die getraut er sich nicht! — Wenn sie ihm nur gleich die Sache mit den Kinsdern beibringt, so kriegt er Alles in Bausch und Bogen und übertragt dann Ein's mit dem Andern. (Arbeitend.) Aber der Bernhard macht mich nachdenklich! Er hängt an der Amalie mehr als ich's dachte. Und jetzt vollends, seit von der Heise rat die Rede ist. Es wäre doch eigen, wenn — (Man hört leise klingeln.) Aha! Der Werther. (Sieht nach der uhr.) Um zehn Minuten später wie sonst! Was hat das zu bedeuten? (Es klopst.) Herein!

Werther (eintretend). Guten Morgen, theure Freundin! (Küßt ihr die Hand.)

Elise. Guten Morgen, lieber herr Werther. — So fpat heute?

Werther (trodnet bie Stirn, wie aufgeregt). Es hat feinen Grund -

Elise. Welchen benn? Sie sehen ja wie verstört aus! Nehmen Sie Blatz. Warum legen Sie den Hut nicht ab? — Welchen Grund also?

Werther (fest fich). Ich höre, unfer Freund ift angefommen —

Elise. Ja, benten Sie -

Werther. Ich hatte es auf ber Strafe erfahren, aus bem Munde ber Reifenden, die von ber Eifenbahn kamen — (ergreift ihre Saub). Elife! Es hat mich geschmerzt.

Elife (legt bie Arbeit meg). Gefchmergt?

Werther. Ja, Elise! Aber ich will Ihnen nichts vershehlen, zwischen uns soll kein Mißtrauen sein! — Mein Freund Friedmeier kommt an — mein Freund Friedmeier ist ein ordentlicher, ein exacter Mann — er hat gewiß seine Ankunst brieslich verkündigt — Elise hat einen Brieserhalten, aber sie hat ihn ihrem Freunde Werther nicht mitgetheilt; Elise ist gewiß ihrem Gatten auf den Bahnhof entgegen geeilt, aber sie hat ihren Freund , ihres Gatten Freund zu dem freudigen Ereigniß nicht eingeladen. Soll das den Freund nicht schmerzen? Soll er nicht verstört aussehen? — Der Freund war auch im Innersten seines Herzens erschüttert — er mußte einige Straßen auf= und abgehen, um sich zu sammeln — darum ist der Freund in fünf und zwanzig Jahren zum ersten Mal zu seiner Freundin um zehn Minuten zu spät gekommen.

Elise. Das hätte sich der Freund Alles ersparen köns nen! Ich bin dem Friedmeier gar nicht entgegen geeilt.

Werther. Nicht?

Elise. Es war nicht möglich, benn ber Brief tam erft vor einer Stunde an, mein Mann vor einer halben.

Werther (tüßt ihr die Hand). Berzeihen Sie Elife! Sie geben mir das Leben wieder. (Shlägt fic an die Stirne.) Ich Elender! Daß ich jemals an Ihnen zweifeln konnte!

Elise. Beruhigen Sie sich nur, lieber Werther ! Wollen Sie ein Glas Zuderwaffer? Ober Braufepulver?

Werther. Danke verbindlichst. Wie engelgur Sie sind!
- Aber Friedmeier! Es geht ihm wohl?

Elife. Bortrefflich! Did und fett geworden. — Denten Sie, Berther! Bir haben ichon geftritten.

Werther. Nicht möglich!

Elise. Ich hab' ihm unsere Familiengeheimnisse mit-

Werther. Nun und was fagte er?

Elife. Er tobte und larmte erft wie ein Befeffener.

Werther. Arme Dulberin! Warum haben Sie nicht gewartet bis ich —?

Elise. Die Amalie wollt' es haben. Er ist jett b'rinnen. Das kluge Kind wird ihm ben Kopf schon zurecht setzen.

Werther. Es bleibt also bei ber Berbindung zwischen ber Tochter meiner Freundin und bem Herrn Hofrath?

Elise. Das versteht sich, ba mein Kind es will. (Ergreift seine Hand.) Werther! Bis zum nächsten Frühjahr soll Bieles anders werden, soll ein neues Leben werden. (Steht auf, wie auch Werther.) Hören Sie mich an. — Mein Mann und ich werden künftig zu Zweien logiren, wie Sie wissen.

Werther. Das heißt, mit den beiden Rindern -

Elife. Nein, lieber Werther! Ich muß mich von den Kindern trennen — wenn auch mit schwerem Herzen.

Werther. Bas fagen Sie? Bon den Kindern! Das ift ja gang mas Neues!

Elise. Ich hab' es erst gestern mit Amalien burchgesproschen — noch bis spät in die Nacht. Klein-Lieschen ist voll Talent, voll Genie — aber auch voll Unarten. Und Niesmand hat Macht über sie als die Amalie, an der sie erstaunslich hängt. Nur ist sie lebhaft, ruschlich — wir können sie nicht bändigen. Was singe sie auch an, blos in Gesellschaft

von zwei alten Leuten? Friedmeier und ich würden sie obendrein verziehen.

Werther. Gin klein-wenig — mag wohl fein.

Elife. Amalie und ber Herr Hofrath sind bereit, das Kind in's Haus zu nehmen — in Jahr und Tag wird ein neues Wesen daraus.

Werther. Die Ansicht scheint ganz richtig. — Und was soll mit Gustav geschehen?

Elise. Der Junge hat einmal den Trieb — (nimmt die Brise, welche ihr Berther jum zweiten Mal bietet). Danke, lieber Werther! (Schnupst wie verfichien.) Wenn der Friedmeier wüßte, daß Sie mich bisweilen verführen —

Werther. Rur gum Schnupfen.

Elife. Das versteht sich! — Der Junge hat den Trieb zum Militär — darum in Gottes Namen in die Academie mit ihm!

Werther. In die Militar —? Der Gebanke ift gut. Das Militar hat eine Zukunft.

Elise. Es hat auch die Gegenwart. — Also abgemacht! Der Junge soll fort. — Dann sind wir ganz allein — der Friedmeier und ich. Die Wohnung ist nicht groß — aber ein charmantes Zimmer bleibt übrig, mit Alkoven für's Bett, Separat-Eingang — da kommt ein Zimmerherr hinein.

Werther. Gin Zimmerherr?

Elise (reicht ihm die Sand). Unser lieber Freund Werther. Werther. Ich?

Elise. Sie erschrecken? Ich bachte, es würde Sie freuen?

Werther. 3ch? 3ch? 3ch? (In Aufregung geht auf und ab.)

Elise (wie verlegt). Wenn Sie nicht wollen, so sagen Sie nein. Ich trage mich Ihnen gewiß nicht zwei Mal zur Miethfrau an!

Werther (geht auf fie zu, ergreift ihre Sand). Mißverstehen Sie mich nicht, theure Freundin! Aber erlauben Sie mir erst, mich zu sammeln — Zimmerherr! Miethfrau! — Ich soll Ihr —? Sie sollen meine —? Ihr Zimmersherr! Ihr Zimmerherr!

Elife. Ueber den Preis werden wir schon einig werden —

Werther. Still von diesen irdischen Dingen! — Zimmerherr! Das Wort klingt so hold, so traulich! Sollen sich die Träume meiner Jugend wirklich verwirklichen? Aber ich bin nicht mehr jung —

Elise. Wir Beibe nicht; b'rum ift auch nichts Arges. Die Welt fann feine Glossen machen.

Werther. Unser zartes Berhältniß hat das Licht der Welt nicht zu scheuen. Seit dreißig Jahren verehr' ich, lieb' ich Sie — seit breißig Jahren dulben Sie, daß ich Sie liebe —

Elise. Ja, aber Sie riffen mir ein Mal aus! Biffen Sie, damals, als ich des Friedmeiers Braut wurde —

Werther. Ich erinnere mich — allerdings —

Elise. Die Heirat verschob sich über's Jahr — das ganze Jahr blieben Sie weg.

Werther (wie verlegen). Ich machte eine Reise — ich bachte daran, mich in der Provinz anzusiedeln —

Elise. Ein ganzes volles Jahr! Ueber ber Zeit schwebt noch ein gewisses Dunkel. Es gingen damals allerlei Ge-rüchte —

Werther (wie oben). Ich kam zurück — gleich nach Ihrer Hochzeit —

Elise. Bor fünf und zwanzig Jahren, richtig! Wir hatten ben kleinen Bernhard in's Haus genommen, ber gleich Anfangs Ihr Liebling ward. Er galt später für unser eigenes Kind, wie die Uebrigen. Friedmeier und ich hatten niemals das Herz, ihm die Wahrheit zu sagen. Nur Sie wußten noch um das Geheimniß.

Werther (wifcht die Stirn). Ich? Allerdings -

Elise. Seit jener Zeit fommen Sie täglich zwei Mal —

Werther (ablentend). Das sind meine schönen, meine sonnighellen Stunden. Und jett — Zimmerherr — Miethfrau —

Elife. Gie fchlagen alfo ein?

Werther. Rur einen Augenblick, theure Freundin! Man muß benn doch bebenken — Wenn ich bei Ihnen wohne, so kann ich ja nicht mehr zu Ihnen kommen!

Elife. Freilich nicht! Aber Sie find bei mir.

Werther. Das ist wohl wahr! — Ach, es muß eine eigene Art der Lust, der Seligkeit sein — aber ich muß mich erst an den Gedanken gewöhnen. Sonst, wenn ich des Abends nach Hause kam, da sagte ich zu mir selbst: Du warst heute bei ihr — was werde ich in Zukunft sagen?

Elise. Sie werden gar nichts sagen, sondern sich auf's Ohr legen und schlafen.

Werther. Und wenn ich des Morgens erwachte, da dachte ich: Du wirst heute Mittag zu Ihr gehen — was werde ich künftig denken? Im Zimmer mit dem Alkoven? Elife. Sie brauchen gar nichts zu benten, fondern Sie stehen auf, wenn Sie klopfen hören, und tommen herüber zum Frühstüd.

Werther. Frühstid! Ich soll mit Ihnen frühstüden! Wissen Sie, daß ich in fünfundzwanzig Jahren nur ein einziges Mal in Ihrer Gesellschaft gefrühstüdt — damals vor zehn Jahren, als wir die große Landpartie machten für den ganzen Tag, zur Feier Ihres Hochzeitstages?

Elise. Wo Sie so pubelnaß murben — richtig! Sie hielten den Schirm über mich — den ganzen Schirm — Sie hielten ihn fo! (Macht die Stellung nach.)

Werther (weift auf ben mitgebrachten erblaften Schirm). Er lebt noch, der Schirm!

Elife (fortsabrend). Quer über ben ganzen Leib — nur um mich zu schützen und meinen neuen Rosa-Hut (noch immer in der Stellung). Mir thut jett der Arm schon weh — ich weiß gar nicht, wie Sie es so lange aushalten konnten! — Wersther, das werd' ich Ihnen nie vergessen!

Werther. Glife! Beib! Angebetetes Befen -

Elise. Sie sagen also nicht nein? Sie werden bei uns logiren?

Werther (in Ertafe). Im Zimmer mit dem Alfoben! Wobenn fonft? (Ruft ihr die Sand, reicht ihr bewegt die Dose.)

Elise (will hinein tangen). Sehr obligirt — — Still! Mein Mann —

# Zehnte Scene.

Borige. Friedmeier.

Friedmeier (langfam auftretend). Glife — Werther (mit offenen Armen). Freund! Friedmeier!

Friedmeier (bie Umarmung schwach erwiedernb). Gruß' Dich Gott, Werther! — Hör', Elise — Wie geht's Dir, Werther? — Die Amalie hat mir die ganze Bescheerung mitgetheilt. (Auf Werther.) Weiß der's?

Elise. Alles, Alles.

Friedmeier. Und er ift einverftanden?

Elife. Bolltommen. Alle Bernunftgründe sprechen bafür. Friedmeier. Die Bernunft ift bisweilen gar zu bernünftig. — Auch bie Kinder! Wofür ift man nun Bater

geworden! Sogar Klein-Lieschen! Es ist doch gar zu arg!
— Werther, trabe nicht so herum! Es macht mich schwindlich.

Werther. Ach Freund! Mein Herz ist zu voll — ich werbe bei Dir logiren.

Friedmeier. Bei mir?

Werther. 3m Zimmer mit dem Alfoven!

Friedmeier. Im schmuden Quartier — aha! Wir brei also! Mann, Freund und Frau! Der Gedanke ist nicht schlecht. Das alte "zu Hause" hat aufgehört — wir müssen uns nach und nach ein neues anschaffen. Goddam! — Die Amalie hat mir noch etwas anvertraut, was Du noch gar nicht weißt. Der Bernhard will nach Afrika.

Elise. Das ist noch im weiten Feld!

Friedmeier. Richt fo ganz! Denn unsere Tochter will ihn weg haben und die regiert ja 's ganze Haus. — Ich versteh' die ganze Geschichte nicht! — Werther, jest ist's genug getrabt! Stell' Dich zu mir und hör' mir zu. (Hätt ihn am Arm.) Amalie will den Hofrath heirathen, den sie den edelsten Menschen von der Welt nennt, aber von Bernhard

spricht sie mit einer Begeisterung — Ist Dir benn plötzlich Quecksilber in ben Leib gefahren, Werther? — Mit einer Begeisterung, wie von einem Halb-Gott.

Elise (wie nachbentenb). Am Ende find die Beiden boch - ohne es zu wiffen - (halt inne).

Friedmeier. Bas?

Elise. In einander verliebt.

Friedmeier. Wer?

Elife. Run, Amalie und Bernhard.

Friedmeier. Bernhard! (Sieht Werther an.) Werther!

Werther (eben fo, wie erfchroden). Friedmeier!

Elise. Was feht Ihr Euch fo verwundert an?

Friedmeier. Berliebt, fagft Du? Amalie und -?

Elise. Und Bernhard. Je mehr ich's bedenke — es ist sehr möglich — sogar wahrscheinlich —

Friedmeier. Bernhard! (Wie oben). Werther!

Werther. Friedmeier!

Elise. Wie ein paar Statuen! Was soll's benn? Wenn die Beiben sich liebten — freilich ber Herr Hofrath! Aber was war's für Unglud? Sie sind ja nicht Geschwifter.

Friedmeier (1acht). Freilich nicht! Und gar kein Unsglück! Im Gegentheil! Ein Glück, ein wahres Glück! Der Bernhard ist mir lieber als zehn Hofrathe. Was meinst Du, Werther?

Werther. Was ich meine? Daß es unmöglich ift! (Geht'unruhig auf und ab.)

Friedmeier. Er hat schon wieder Quedfilber!

Elise (hatt Werther auf). Was ist unmöglich, Herr Werther?

Werther. Dag Amalie — bag unfer Bernhard —

Elise. Was unfer Bernhard! (Auf Friedmeier weisenb.) Er ist unser Bernhard — unser Pflegesohn — und ich benke, ein so wackerer, vortrefflicher Mensch als irgend Giner!

Friedmeier (lacend). Das fag' ich auch! Da hörft Du's felbst -

Werther (Elifen antwortenb). Bang gewiß, aber -

Elise. Unmöglich! (Zu Friedmeier.) Und warum uns möglich?

Friedmeier (immer lacend). Ich weiß nicht — frage den Werther! (Wintt ihm.)

Elife. Warum nicht möglich, Herr Werther?

Werther. Beil — — befte Elise, Bernhard hat für's Erfte fein Bermögen.

Elife. Rein Bermögen! Mir scheint, Gie haben feinen rechten Berstand, herr Berther!

Werther. Theure Freundin -

Etise. Freundin hin, Freundin her! Wenn Sie mir so anfangen, ist keine Freundschaft! — Kein Bermögen! Was wir haben, haben die Kinder, und Bernhard ist unser Kind, wie die Andern. Er ist mein Kind, völlig mein Kind, hören Sie's? Als wir heiratheten, nahmen wir die kleine Waise in's Haus — der Burm war noch kaum von der Brust entwöhnt — ich hatte eine Lust an ihm — verzeih mir's Gott! Kaum wie später über mein wirkliches Erstes, über den Fritz! Und als die Amalie kam, da waren's ihrer drei und ich wußt' lange nicht, welches mir sieder wär'! Wenn ihn der Bater verkürzen wollte — wir haben noch nicht drüber gesprochen — aber er denkt nicht d'ran! Und wenn er d'ran denken sollte — Alles, was ich habe, gehört ihm — ihm ganz allein, dem Bernhard! Daß Sie's

wiffen, herr Berther! Rein Bermögen! Pfui, herr Berther! Rein Bermögen!

Friedmeier (tuft fie). Weib, Du bift ein Engel! Werther (gerührt). Gewiß! Rur ein bischen gar zu lebhaft.

Elise. Das war erstens, herr Werther! Also zweistens. Was wissen Sie noch für hindernisse? — Sie hat ihn einen Halb-Gott genannt? Gut! Wenn sie ihn liebt, sie soll ihn haben — trot allen hofrathen! Gleich geh' ich zu ihr und frage sie selbst —

Werther (angflich). Bleiben Sie, theure Freundin — Friedmeier. Ia, bleib', Elise! Es hat noch Einer was d'rein zu reden.

Elife. Ber hat - außer uns Beiben?

Friedmeier (mit gutmüthiger Ironie). Ich benke boch — ber Hausfreund!

Elise. Ja so! Aber der hält ihn auch für einen Halb-Gott. Hat er ihn nicht schon als Kind gehätschelt? Liebt er ihn nicht mehr als alle unsere Kinder?

Friedmeier. Das ist wohl möglich! — Werther, was meinft Du? Sie soll's wissen. Wir müssen's ihr sagen, Alles sagen.

Werther (fclagt bie Sanbe über'n Ropf gufammen). MUes!

Elise. Was machen Sie benn für verzweiselte Gesten, Herr Werther? Alles! Was soll er mir benn sagen, Friedmeier?

Friedmeier. Was Riemand weiß, als er und ich — Werther. Schone mich, mein Freund! Wenn es sein muß — sprich Du für uns Beide.

Friedmeier. Bon Berzen gern. Geh' indeffen zur Amalie.

Werther. Das will ich thun. D Glise!

Friedmeier. Geh' nur, geh' - mach' fort.

Werther. Theure Freundin — verzeihen Sie mir in Borhinein — verachten Sie mich nicht. D Elise! (205.)

## Gilfte Ocene.

Elife. Friedmeier.

Elise (blidt bem Abgehenden nach). Berachten! — Sag' mir nur, Friedmeier —

Friedmeier (feierlich). Liebes Weib, ich habe Dir eine wichtige Eröffnung zu machen ---

Elise. Was ist benn —? Ihr macht Einen völlig gruslich mit Euern Geheimnissen, Euern Ceremonien!

Friedmeier. Ich sagte Dir vorhin: es hat noch Einer was d'rein zu reben.

Elife. Wegen bes Bernhard! Wer benn?

Friedmeier. Gein Bater.

Elife. Gein Bater? Aber Bernhard ift eine Baife.

Friedmeier. Nicht fo gang. Der Bater lebt noch.

Elise. Der Bater! (Schlägt die Hände zusammen). Friedmeier! Ich will nicht hoffen —

Friedmeier. 3ch? Ah —

Elife (ergreift rafch feine Sand). Alfo wer fonft? Er lebt noch, fagft Du? Bo lebt er?

Friedmeier. Wo er lebt? Hier lebt er - hier.

Elise. Hier? Hier in ber Stadt? (Friedmeier nicht bejahend.) Doch nicht — hier im Hause?

Friedmeier. Ja, bort im Zimmer.

Elise. Im Zimmer! — Werther! Der Werther —

Friedmeier (witt gu ibr). Faffe Dich, mein Rind! 3ch will Dir Alles erzählen. Sieh, vor feche und zwanzig Jahren - Du gabst ihm ben Korb um meinetwillen. - Da ging ber gute Mensch auf Reisen, um sich zu zerstreuen -Du wirst Dich erinnern, (Elife nickt.) Er bachte felber an Beirat - bas mare bas beste Mittel, meinte er - furg, er verliebte fich Anall und Fall aus Berzweiflung. Bernhard fam zur Belt - die Mutter ftarb balb barauf - neue Berzweiflung. Bas follte er mit bem Rinde anfangen? Freund Werther fam gurud, vertraute fich mir an - benn vor Dir schämte er fich - ich trug ihm an, die vermeintliche Baife zu uns Neuvermälten in's Bans zu geben - mit Deiner Zustimmung, wie Du Dich erinnern wirft. Das eigentliche Geheimniß blieb Dir zwar bis jest verborgen aber Du wirft bem guten Menschen verzeihen, Glife - es war aus Berzweiflung, wie gefagt - aus purer Berzweiflung -

Elise (steht langsam auf). Bas geht ber ganze Mensch mich an!

Friedmeier. Geh' hinein zu ihm — fag' ihm ein freundsliches Wort. Sprich auch mit der Amalie, ich will mit Bernhard sprechen; denn wenn die Beiden sich wirklich liesben sollten —

Elise (turz). Das darf nicht sein. Der Herr Hofrath hat mein Wort.

Friedmeier. Nun, wie Du willst! (Schlau.) Auch Wersther benkt in dem Punkte äußerst zart — Du hast's gehört. Er hat wirklich kein Bermögen —

Elise. Mit seiner Zartheit! Mit seinem Bermögen! Meinethalben möchte ber Bernhard ein Bettler sein wenn's nur sein Sohn nicht ware!

Friedmeier. Dag läßt sich nun einmal nicht andern -

Elise. Sein Sohn! Es ist kaum glaublich. — Gut. Ich will mit dem saubern Herrn Werther sprechen. Die Amalie send' ich Dir heraus —

Friedmeier. Run sieh! Du bist bose auf mich, weil ich Dir's verschwieg —

Elise. Von Dir ist's begreislich — Du warst sein Freund, sein Vertrauter — (ausbrechend) aber daß der Werther gegen mich hinterm Berge hielt! Daß er mir förmlich den Hof machte — alle die Jahre lang! Und eigentlich doch nur wesen des Bernhard! — Man lernt doch keinen Menschen völlig aus! (Rasch ab.)

### 3mölfte Scene.

Fried meier (allein). Dann Bernharb. Spater Amalie.

Friedmeier. Sieh', sieh'! Auch die braufte Frau hat's ungern, wenn sie einen Anbeter verliert. — Aber nun gilt's, ben beiden jungen Leuten auf den Zahn zu fühlen. Ich sinde da einen hübschen Familien-Durcheinander! Es ist gar kein rechtes "zu Hause" mehr.

Bernhard (auftretenb). Lieber Bater -

Friedmeier (ibm entgegen). Bernhard! Ich wollte Dich eben auffuchen —

Bernhard. Wie ich Dich, lieber Bater.

Friedmeier. Du haft mir etwas mitzutheilen?

Bernhard. Ich erhalte da eben eine Zuschrift, die einem lange gehegten Bunsche entgegen kommt. Es ist nämlich ein Reiseplan im Werke —

Friedmeier. Die Expedition nach Afrika! Beiß schon (mit Betonung). Aus bem Munde Deiner Schwefter.

Bernhard. Amalie hat Dir gesagt -?

Friedmeier. Deine Schwester, ja.

Bernhard. Defto besser! Das Ministerium macht mir hier ben ehrenvollen Antrag, ben wissenschaftlichen Reisezug zu leiten —

Friedmeier. Schon, ichon!

Bernhard. Du haft alfo nichts bagegen?

Friedmeier. Nicht das Geringste! Wir sollten eigentlich alle auf Reisen gehen — es wäre am klügsten — uns in alle vier Weltgegenden zerstreuen! Es ist weit bequemer so, angenehmer, vergnüglicher! Wozu wohnen wir alle in Einem Hause? Wozu braucht man ein "zu Hause? Wozu braucht ber Mensch überhaupt eine Familie? Es ist Luxus, Ueberssluß, Verschwendung —

Bernhard. Bater ---

Friedmeier. Lag nur, lag! Da fommt die Schwefter.

Amalie (auftretend). Du haft nach mir gefragt, lieber Bater?

Friedmeier. Der reist nach Afrika. Du weißt's ja?

Amalie. Es ift bes Bernhard Beftimmung und Beruf.

Friedmeier. So wie der Deinige, zu heiraten, nicht wahr? Den Herrn Hofrath — ist's benn wirklich? Und Du, mein Sohn! Du trennst Dich mit leichtem Herzen vom Baterhause?

Bernhard. Eben so schwer — als Du mich von Dir laffest.

Frage, Bernhard — aber aufrichtig, ohne allen Rückhalt.
— Bon wem unter uns Allen schiedest Du am schwersten?

Bernhard. Bon wem?

Friedmeier. Sag's offen heraus! Bin ich's? Ist's bie Mutter? Ober vielleicht — unser Freund Werther, ber Dich fast mehr liebt als wir Alle?

Bernhard (nach einer Meinen Baufe). Nein — es ift bie Schwefter.

Friedmeier. Die Schwester! Die Braut des Herrn Hofrath's? Sie liebst Du am meisten?

Bernhard. Ja. Warum foll ich's nicht eingestehen? Es ist eine innige Neigung, die sie theilt, deren sich keines von uns zu schämen hat. Ich danke ihr Alles, das Beste — mein eigentlichstes Selbst! Und ich soll sie nicht lieben, nicht über Alles lieben, was es nur auf der weiten Erde gibt!

Friedmeier (gerührt). Das sollst Du! Du sollst sie lieben! Und sie liebt Dich auch — gelt, Amalie?

Amalie (an seinem Halse). Bruber! Mein Bruber! Ich lasse nicht von Dir — kein Fremdes zwischen uns! Nun fühl' ich's klar: Du bist mein Schicksal, ich bas Deinige. Wir gehören zusammen und ich will mit Dir sein, bei Dir sein, für's ganze Leben, allüberall!

Friedmeier. Was? Auch in Afrita?

Amalie. Ich begleite ihn. Du mußt's erlauben, Baster! Ich stürbe vor Angst, von ihm getrennt. Ich will die Gefahren der Reise mit ihm theilen.

Lriedmeier. Nun, so theilt in's Himmelsnamen bas ganze Leben mit einander, wie ich und die Elise! Ihr dürft bas, Kinder — benn ihr seid nicht Geschwister.

Bernhard. Nicht Gefchwifter?

Friedmeier. Du bist nur mein Pflegesohn, Bernhard — ich hatte Dir's verschwiegen — aber wer hätte gedacht? — Kurz, Ihr bürft Euch lieben, bürft Euch heiraten, wenn Ihr wollt!

Bernhard. Amalie!

Amalie. Mein Gott! Mein Gott!

Bernhard. Und mein Bater?

Friedmeier. Ift ba b'rinnen. Er zittert nach Deiner Umarmung. Es ist mein alter Freund —

Bernhard. Werther! Mein Bater!

Friedmeier. Macht mich nicht gar zu weich — geht, Kinder, geht —

Bernhard. Mein Bater! Komm', Amalie. (Ab, mit Amalien.)

### Dreizehnte Scene.

Friedmeier (allein). Dann Elife. Spater bie Mebrigen.

Friedmeier (trodnet die Augen). Gin prächtiger Mensch, ber Bernharb. Der Werther kann sich wirklich gratuliren, daß er damals verzweifelte — sonst hätten wir ben gar nicht!

Elife (tommt langfam).

Friedmeier (ihr entgegen). Run, Lisel! Bas machen bie b'rinnen?

Elise. Gie liegen fich in den Armen und schluchzen.

Ariedmeier. Du haft boch keinen Groll mehr gegen ben Werther?

Elise. Ich habe ihm verziehen — aber mein Vertrauen hat er für immer verloren.

Bernhard mit Berther und Amalie (tritt auf).

Bernhard. Bater! Lieber Bergens-Bater!

Werther. Mein Sohn! Meine Tochter! Freundin -

Elise. Na, 's ist schon gut, Herr Werther! (Gur fic.) Sein Sohn! Raum glaublich — (vergleichenb).

Friedrich (auftretend). Ift nicht bald Effenszeit?

Friedmeier. Der Staatsprocurator! Den haben wir ganz vergeffen!

Bernhard (geht auf Friedrich ju und umarmt ihn heftig). Brusber! Sie ist mein!

Friedrich. Dein? Was foll das heißen? (Ordnet seine Reiber.)

Friedmeier. Daß sie nicht seine Schwester ift, sondern er ihr Bräutigam.

Friedrich (richtet seine Augengluser). Nicht seine Schwester? Wie ift bas möglich?

Friedmeier. Ohne alle Zauberei! Wenn das der Bater ift —

Friedrich (wie oben). Der Bater? (Bischt die Augengläser ab und sest fie wieder auf.) Der Bater?

Elise (für fic). Raum glaublich -

Caroline (auftretend). Ich bin fertig. Frau Friedmeier!
— Darf ich anrichten?

Friedmeier. Immer zu, Caroline! Aber mit bem Berrn Hofrath ift's nichts — hier ober bort! Richts dort! Dier, hier. Gelt, Frau? Run haben wir wieber ein "zu

Hause"! Und auch das mit dem kleinen schmuden Quar = tier —

Elise (rafd). War nur ein Einfall — (zu Berther) wie der Zimmerherr!

Werther. O Elise! O Träume meiner Jugend! Friedmeier. So last uns zu Tische gehen! Die Kinder. Caroline —

Caroline. Fräulein — junger Herr —
(Die Gouvernante mit den Kindern kommt.)

Friedmeier. Vor ber Hand sind wir noch Alle bei einsander! (Bu ben Kleinen.) Kommt her, Kinder! Schaart Euch um mich, Ihr Großen! Aus Afrika kommt man wieder zurück, nicht wahr, Bernhard? Nicht wahr, Amalie? Die Procuratoren kommen bald in's Collegium — gelt Friz? Schwärmt nur hübsch in der Welt herum! Ihr werdet's erfahren, wie ich in dem närrischen London: Am besten ist's doch zu Kause!

# Rrisen.

## Charakter-Gemälde in vier Acten.

(Bum erften Male bargeftellt auf bem hofburgtheater am 29. November 1859.)

# Berfonen:

Lämmchen.
Babette.
Priska.
Baron Hohenberg.
Der Doctor.
Capitan von Dorn.
Elife.
Limon.
Erfter
Lweiter
Bullgaft.
Ballgafte.

## Erster Mct.

(Im hause bei Lämmchen. Eleganter Salon. Durch bie offene Mitte im hintergrunde blickt man in einen zweiten, in welchem Spielende sitzen. Offene Zugänge rechts und links im Bordergrund. Glänzende Beleuchtung, Blumen; man hört Tanzmusikt von der Seite, dem Schauspieler links.)

#### Erfte Scene.

Baron Hohenberg (fitt auf einem kleinen Sopha im Bordergrund rechte, und summt behaglich die Melodie der Quadrille mit). Lämmchen (im Spielzimmer ift mit dem Anordnen der Partieen beschäftigt, erblickt später den Baron, und tritt eilig vor).

Lammchen. Wie, Herr Baron, fo ganz einfam und allein? Die Quadrille hat bereits begonnen.

Baron (welcher aufgestanden). Danke, Herr Lämmchen, ich tanze nicht.

Kammchen. Nicht? Ein Kavalier wie Sie! So recherschirt! Der uns die Ehre erweist — — Ist vielleicht ein Robber gefällig? Eine Lhombre-Partie?

Baron. Dante, bante. 3ch fpiele nicht.

Kammchen. Nicht? Womit follen wir Sie benn fonft unterhalten? (3u bem Bebienten, ber eine Taffe tragt.) Hieher,

Johann! Limonade, wenn's beliebt, oder ein Becherchen Gis!

Baron. Danke. Ich nehme nichts.

Tämmchen. Auch nicht? Aber Sie werden sich ennuiren. Das wär' entsetzlich! Denn auf unserm Balle soll sich Jedersmann unterhalten — das ist unser Stolz! Besonders ein Mann wie Baron Hohenberg, der uns die Ehre erweist. — Meine Babette trug mir eigens auf — die arme Frau! Sie sitzt im Salon da drinnen — (weiß nach rechts) schon den ganzen Abend, beim Theekessel — sie trug mir eigens auf, mich nach Ihnen umzusehen, Herr Baron.—

Saron. Sorgen Sie nicht, Herr Lämmchen! Ich unterhalte mich vortrefflich!

Kammchen. Aber fo gang allein?

Baron. Das ift eben meine liebste Unterhaltung.

Kämmchen. Wirklich? Das könnt' ich von mir nicht behaupten — außer im Geschäft. Um liebsten allein! Ein Mann in den besten Jahren wie Sie! — Aber nehmen Sie mir's nicht übel — warum gehen Sie dann eigentlich auf Bälle?

Baron. Warum? Es zerstreut mich angenehm — ich beobachte gern. Und gerade mitten im Durcheinander sammelt man sich oft am besten. Man knüpft wohl auch eine Bekanntschaft an, man sindet einen Freund, den man lange nicht gesehen. So sprach ich eben mit meiner jungen Freundin, Fräulein Briska.

Cammchen. Mit unferm einzigen Kinde? 3ch hab' es mit Bergnügen bemerkt. Aufrichtig, Herr Baron — ich bin ein schlichter Mann, ich sag's heraus, wie ich's benke, wie ich's fühle, lachen Sie mich aus, aber ich freue mich immer,

137

wenn ich sehe, daß meine Tochter gefällt. Das ift im Grunde meine höchste, meine einzige Freude.

Rrifen.

Baron. Sie find ein glüdlicher Mann, Bapa Lämmchen! Denn Sie haben volltommen Urfache, fich ohne Aufhören freuen zu dürfen.

Lämmchen. So finden Sie wirklich -?

Saron. Ich finde, was alle Welt findet: daß Fräulein Priska eines der vorzüglichsten Mädchen ist von Allen, die unsere Gesellschaft zieren.

Kammchen (brückt ihm die Hand). Ich danke Ihnen, Herr Baron. Ja, es ift ein gutes, liebes Kind, nicht wahr? Nur bisweilen zu ernsthaft für ihr Alter. Das macht, sie liest zu viel — sie denkt zu viel —

Baron. Das Fraulein hat Beift -

Kammchen (wie oben). Biel zu gütig! Aber bas liebe Kind braucht Zerftrenung — d'rum gaben wir auch ben Ball. Unser Hausdoctor hat's verordnet. Sonst leben wir immer ganz still — bürgerlich, wie meine Babette sagt —

Baron (lorgnirt nach ber Scene). Die Quadrille ift zu Ende. Dort spaziert Ihr Töchterchen, Bapa —

fammchen. Unfer einziges Rind - richtig!

Baron. Un der Sand eines hübschen jungen Mannes.

Kammchen. Das ist der reiche Banquier, Herr Zecklein. Auch Reuß-Kreuß-Schleiß'scher Consul. Er macht sich sehr an unser einziges Kind —

Baron (lorgnirenb). Go?

Kammchen. Ja, er schmeichelt sich — — Da kommen einige Baare, um frische Luft zu schöpfen — nun werben Sie gleich Unterhaltung haben, lieber Herr Baron!

#### 3 meite Scene.

Borige. Capitan von Dorn. Elife (von ber Seite, bem Schausfpieler links.)

Capitan (mit Elife am Arm). Du wirst Dich verkühlen, liebes Frauchen!

Elise. Gewiß nicht, bestes Männchen. (Dantt dem Baron, welcher lorgnirend grußt.)

Capitan (im Weitergeben). Wer ift ber Berr?

Elife. Gine Ballbefanntschaft von letthin.

Capitan. Immer biese Balle! Man kann sich gar nicht ausschlafen. Ich sage Dir, bağ bas heute ber lette war — (Beibe ab nach bem Spielzimmer.)

Saron. Was fagen Sie, Papa? Eine muntere Frau! Bermuthlich ein thrannischer Eheherr! Neuer Stoff zu Beobachtungen! Sie erlauben, Papa Lämmchen — (folgt ben Beiben, ein Gespräch anknüpfend).

Kämmchen. Immer zu, herr Baron! (Reibt die Sande.) Er unterhält sich schon, der liebe Mann! — Aber dort im Spielzimmer fehlt ein dritter Mann — ich will gleich sehen — (ab nach dem Spielzimmer.)

#### Dritte Scene.

Borige (im Spielzimmer). Der Doctor (Arm in Arm mit Prista, von ber Seite lints).

Poctor. Sie verzeihen, daß ich mich verspätet. Wir Aerzte find Sclaven.

Priska. Sie sind immer willtommen, lieber Doctor! Aber ich muß Ihnen danken. Sie haben mir den Ball versordnet.

Doctor. Ich bachte, es wurde Ihnen Freude machen.

Priska (mit einem Blid nach dem Spielzimmer). Gewiß. — ohne Zweifel. Die Gesellschaft ist munter genug. Sie finden auch einen Freund — Baron Hohenberg.

Poctor. Ebuard hier? Das freut mich. Wir treffen selfen zusammen.

Priska. Ihr Freund hat fich verandert, Doctor. Wif- fen Sie, daß er nicht mehr tangt?

Poctor. Er? Sonst der Lion aller Bälle! Bermuthlich eine neue kleine Marotte.

Priska (die wieder nach dem Spielzimmer blidt). Marotte?

Portor. Sie haben Recht! Das Wort klingt zu hart. Eine neue Phase seiner angenehmen Beweglichkeit. Eduard ist eine Art Proteus, der immer neu erscheint, immer liesbenswürdig. Wir kalten und ernsthaften Personen stehen im Schatten neben ihm — aber wir räumen ihm gern den ersten Plat ein, der ihm gebührt.

Priska. Sie schwärmen für Ihren Freund, ich weiß,
— aber er nicht minder für Sie.

Portor. Wir sind uns zugethan von Jugend auf. Wir ergänzen uns gewisser Maßen. Sein Feuer erwärmt mich, seine muntere Lebendigkeit regt mich an; meine ruhige Geslassenheit hält ihn bisweilen von tollen Streichen zurück. Darum nennt er mich auch im Scherz seinen Mentor.

Priska. Sind Sie nicht Beide in gleichem Alter?

Boctor. Beiläufig, ja. Aber Eduard bleibt immer jugendlich. (Man hört ben Baron und Glife laut lachen.)

Priska. Das mag wohl sein. Sie haben doch einen Borzug vor dem Baron, Doctor.

Boctor. Und welchen, liebes Fraulein?

Briska. Sie find verläglich. (Mufit aus bem Tangfaal.) Der

Walzer beginnt. (Ein Baugast tritt auf.) Da kommt mein Tänzer! Im Augenblick, Herr Consul. (Leise zum Doctor, wie scherzend.) Dort steht Ihr Broteus, Herr Mentor. Ueberswachen Sie ihn, wenn's nöthig ist. (Ab mit dem Baugast.)

#### Bierte Scene.

Der Doctor. Baron Hohenberg. Elife. Der Capitän (anfangs noch im Hintergrunde).

Poctor (mit einem Blid in das Spielzimmer). Eduard! In der That! Im eifrigen Gespräch mit einer Dame! — Priska hat ihn beobachtet. — "Sie sind verläßlich!" — Das heißt: er ist's nicht. Man scheint das zu bedauern. — "Ueberwachen Sie ihn, wenn's nöthig ist." — Das heißt: es ist nöthig. — Mein Telemach hat Glück. Keine Frau gönnt ihn der andern. Mich schen sie wirklich für eine Art von Mentor an.

Elife (mit einem Tanger vortretenb). Auf Biederfeben, Baron!

Baron. Ich folge Ihnen, schöne Frau! Ich weiß, Sie walzen göttlich — ich muß bas mit ansehen.

Capitan (nachfolgenb). Du tangest schon wieder, mein Engel?

Elise. Nur ein paar Touren, mein Herz! (Ab mit bem Tanger.)

Capitan. Bum letten Mal, wie gefagt! - Ihr Dies ner, herr Baron! (Folgt ihnen.)

#### Fünfte Scene.

Baron Sohenberg. Der Doctor.

Baron. Sie wollen mich los haben? Richts ba, mein Herr Gemahl! (Bid nach.)

Boctor (von feinem Blat). Guten Abend, Eduard.

Baron (ihm entgegen). Herzens-Theodor! Du bist hier?

Poctor. Eben angekommen. Aber lag Dich nicht ftören! Du warst im Begriff, einer hübschen Frau zu folgen —

Baron. Gefällt sie Dir? Ich kannte sie schon als Mabchen. Sie schwatzt ziemlich angenehm. Die fatale Figur war ihr Mann. Ein Capitan von Dorn, ein reicher Mann, ber bas muntere Ding unlängst freite, und der jetzt den Othello spielt.

Doctor. Gie thun äußerst zärtlich mit einander. Aber die Desdemona scheint ein flein wenig kokett. Sie warf Dir einen Blid beim Fortgehen zu —

Baron. So? Ich habe das nicht einmal bemerkt —

Doctor. Freilich! Du bist die Triumphe gewohnt —

Baron. Pah! Das ist vorüber. Ich benke nicht mehr an solche Dinge. — Aber schön, daß wir uns sinden! Wir haben uns lange nicht gegen einander ausgesprochen. Du wirst erstaunen! Ich bin inzwischen ein ganz anderer Mensch geworden.

Doctor. Prista sagte mir — ich höre, daß Du nicht mehr tangen willft.

Saron. Beißt Du warum? In vier Wochen ift mein Geburtstag.

Poctor. Gratulire im Borhinein!

Baron (ihm in's Ohr). Mein - vierzigster.

Poctor. Du erschreckst mich! Also bin ich schon fünfunds breißig! Denn wir find gerade um funf Jahre auseinander.

Baron. Du begreifst, daß das ein Abschnitt in meinem Leben fein muß.

Boctor. Aha! Gine Rrife.

Saron. Wenn Du es so nennen willst — (ergreift seine Sand, mit Wichtigkeit.) Freund, mein größter, vielleicht mein einziger Fehler war bisher die Leidenschaft.

Poctor (wiegt ben Ropf). Das Geheimniß hatt' ich Dir langft verrathen können.

Saron. Also die Leidenschaft — vielmehr die Leidensschaften, in plurali — das Spiel, der Wein, die Weiber — besonders die Weiber.

Poctor. Die willst Du doch nicht abschwören? Saron. Und wenn ich's wollte?

Boctor (ftreicht ben Bart). Schwören tannft Du's -

Saron. Nein, nein! Ich habe mir fest vorgenommen, alle früheren Thorheiten aufzugeben, vollfommen vernünftig zu werben — längstens binnen vier Wochen.

Poctor (die Arme auf dem Ruden, fieht ihn an). Vollfommen vernünftig? Du bift ja ein Wunder von einem Menschen und von einem Cavalier!

Saron. Es ist ein Abschnitt, wie gesagt. Du wirst glauben, daß es mein Ernst ist, wenn ich Dir sage, daß ich mit meiner phantastischen kleinen Witwe gebrochen habe, die mich zu tausend Narrheiten verleitete und zu kostspieligen obendrein.

Doctor. Du haft das Berhältniß gelöst? Das ist wirt- lich vernünftig und war längst mein Rath.

Saron. Nun sieh! Ich werbe mich jetzt einschränken. Ein hübsches Bermögen ist während meiner militärischen Lausbahn in Gesellschaft von guten Kameraden und sonst zusammen geschmolzen — ber Rest wird just genügen, um etwa ein kleines Gütchen anzukausen, das ich längst im Auge hatte. Dort will ich meinen Kohl pflanzen, auch mich geistig beschäftigen, studiren, ein kleinwenig schriftstellern, vielleicht sogar heiraten — was sagst Du zu meinem Plan?

**Poctor**. Er ist vortrefflich — bis auf's Heiraten. Das taugt nicht für Dich — das laß Andern über.

Saron. Meinst Du? Nun, es kann auch weg bleiben. Doctor. Es bleibt noch genug übrig. Du willst bas Spiel abschwören, ben Wein, die Weiber — das ist viel auf Ein Mal!

Saron. Nicht mehr als ich zu leisten im Stande bin — Ihrer ironischen Miene zum Trot, Herr Mentor! Aber versteh' mich recht; ich bin kein Pedant. Ich werde spielen, wenn mich die Lust ankommt, aber niemals um hohes Geld, kein Hazardspiel; ich werde trinken — aber mäßig, gewässerten Bein; ich werde lieben — denn mein Herz ist noch nicht ausgebrannt — aber ich werde mit Vorsicht lieben, mit reifer Bahl, kurz, ohne Leidenschaft. Das ist eben der Unsterschied zwischen sonst und jetzt! Früher mußte ich lieben — jetzt könnte ich — aber ich will nicht. Das ist der Sieg der Vernunft! Das ist die Einkehr in uns selbst!

Boctor. Und bas find - die vierzig Jahre!

Baron. Die vierzig Jahre! Bahl

(Ein Bebienter tommt und fpricht leife mit bem Doctor.)

Poctor. Da haben wir's. Ich werde abgerufen. Bei meinem gefährlichsten Patienten ist so eben eine Krise einge-

treten. Leb' wohl, lieber Hohenberg! Entschuldige mich bei unserer Freundin Brista. Wenn's mir möglich ist, komm' ich wieder. Biel Glud zur Ginkehr in Dich selbst! (206.)

#### Sechfte Scene.

Baron Sohenberg (allein). Dann gammchen.

Saron. Die vierzig Jahre! Diese Aerzte fassen boch Alles von ber materiellen Seite auf. Die Boesie des Lebens ist ihnen fremd — (horcht nach dem Tanzsaal). Die Boesie, die auch in diesem Strauß'schen Walzer sprüht und braust — (bewegt die Füße nach dem Tact) und hüpft! Wahrhaftig, wenn ich's nicht verschworen hätte — (Die Nust bört aus.) Die versührerischen Lorley-Rlänge sind verstummt — es war zur rechten Zeit! (Neue Must.) Aber horch! Was ist denn das? Eine Bolka! Die Bolka war von jeher meine Bassion. Aber die vierzig Jahre! Ach, es ist doch hübsch, wenn man jung ist! Es sehlen freilich noch vier Wochen —

Kammchen (tritt auf, halblaut). Baron, Baron! 3ch hab' eine Unterhaltung für Sie ---

Baron. Schon wieber! Bas benn für eine?

Kammchen. D'rüben im kleinen Cabinet find ein halb Dutzend Herren versammelt — der lustige junge Graf Isidor ist darunter, den Sie kennen. Ich habe Bordeaux und Champagner hinüber bringen lassen; die Herren trinken und lachen, und haben so eben ein kleines Spielchen angefangen.

Baron. Gin Spiel? So?

Lämmchen. Sie unterhalten sich prächtig! Baron (wie gleichgiltig). Was spielen sie benn?

Kammchen. Ihr Lieblingsspiel, Baron — (ihm in's Ohr). Landsknecht!

Baron (lebhaft). Landskin — (gebehnt). Landskinecht? Lämmehen. Aber verrathen Sie mich nicht — Sie wissen. 's ist verboten —

Baron (brobt ibm mit dem Finger). Sie sind ein Berführer, Herr Lämmchen! Aber ich spiele nicht. (Geht auf und ab.)

Lammden. Richt?

Baron. Nein. Durchaus nicht. Das ist der Sieg der Bernunft. Leben Sie wohl! (Geht, tehrt um.) Aber sagen Sie mir doch — wo ist benn das kleine Kabinet?

Kammchen. Dort, dort, durch die Spielzimmer, dann links, das verschloffene kleine Thurchen —

Saron. Gut! Ich gebe in's kleine Rabinet — boch nicht, um zu fpielen, sondern nur, um die Leidenschaften ber Spieler zu beobachten.

fammchen. Die Leibenschaften! Aha!

Saron. Auch will ich diesem leichtsinnigen jungen Isidor ein bischen in's Gewissen sprechen. Sehen Sie, Papa Lämmschen, das ist die Einkehr in uns selbst. (Ab.)

Kammchen. Die Einkehr! Der liebe Mann! Wenn er sich nur unterhält! — Aber dort fehlt schon wieder ein dritter Mann —

#### Siebente Scene.

gammchen. Der Capitan. Elife.

Capitan. Ich hoffe, daß Du die Polka nicht tanzen wirst, mein Täubchen!

Elise. Gewiß nicht, mein Freund, wenn Du es mir verbietest.

Lämmchen (welcher inzwischen im Spielzimmer war). 3m Augenblick, meine Herren! (Kommt wieder herein.) Herr Bauernfeld. Gesammelte Schriften. VII. Bb. 10 Capitan! Gerade recht. Ein Whist mit bem Strohmann, wenn's gefällig ware. Der herr Hofrath — ber herr Geral — eine charmante Partie!

Capitan. Ich zweifle nicht, Herr Lämmchen, aber meine Frau —

Elise. Du wirst Dir doch meinetwegen das Vergnügen nicht versagen, lieber Frit? Ich weiß, Du machst so gerne Dein Whist.

Capitan. Aber die Polfa! Du wirst nicht tangen?

Elise. Gewiß nicht! Ich ruhe hier ein wenig aus, besuche Dich später. Ich bringe Dir immer Glück — Du weißt ja. Herr Lämmchen wird mir inzwischen Gesellschaft leisten — nicht wahr?

Lämmchen. Mit bem größten Bergnügen, meine Gnäs bige! Rommen Sie, Herr Capitan!

Capitan. Abieu, meine Elife!

Elife (wirft ihm Ruffe nach). Abieu, mein Frigchen!

Kämmchen (zum Capitan). Kommen Sie nur, kommen Sie! — Hier, meine Herren, ist ber dritte Mann —

Elife (richtet ihren Anzug am Spiegel, blidt herum). Wo der Baron nur bleibt! Er versprach, mich hier zu erwarten.

Kammchen (tommt aus bem Spielzimmer zurud). So. Alles in Ordnung! Befällig, Plat zu nehmen, meine Gnäbige?

Elise. Lassen Sie sich nicht abhalten, Herr Lämmschen —

Lammchen (in seiner Art galant, richtet die Cravatte). Bitte sehr. Es gibt keine Unterhaltung, welche ich biefer vorzöge.

Elise. So galant, Herr Lämmchen? Was würde Frau Lämmchen bazu sagen?

Kammchen (wieder im natürlichen Ton). Meine arme Basbette! Die noch immer beim Theekesselfel sitt!

Elife. Darf ich fie ablöfen?

Lammchen. Richt doch, meine Gnäbige -

Elise. Wenigstens eine kleine Beihilfe wird der Hausfrau willsommen sein. Ich gehe zu Frau Lämmchen. Wenn mein Mann nach mir fragt — ober sonst Jemand — ich bin im Theezimmer.

Capitan (am Spieltisch). Wohin denn, liebe Frau? Elise. Zu Frau Lämmchen, lieber Mann. Mit Deiner Erlaubniß. (Ab zur Seite rechts.)

#### Achte Scene.

gammchen. Capitan (am Spieltifch). Später ber Baron.

Erfter Gaft. Das Ausspielen ift an Ihnen, herr Capitan!

Capitan. Sogleich, meine herren!

Kammchen. Eine charmante Frau! So gefällig! Und ihrem Mann so gehorsam! Ganz meine Babette — nur ein bischen jünger.

Saron (tommt durch bas Spielzimmer in munterer Laune). Papa Lämmchen!

Sammchen. Schon zurud, herr Baron? Sie haben nicht gespielt?

Saron. Eigentlich, nein! Sagt' ich's Ihnen nicht? Der Sieg ber Bernunft! — Ihr Champagner ist köstlich, Papa!

Lammchen. Sie haben also boch etwas genommen? Das freut mich.

Saron. Rur ein paar Glaser, um die Lebeusgeister ein bischen aufzufrischen. Mehr schlägt mir nicht an. Der

Wein macht mich zu lustig. Besonders der Champagner —

Kammchen. Was Sie sagen! Und mich macht er rabiat — ober traurig. Meine Babette will's auch durchaus nicht, daß ich trinke.

Saron (1acht). Da geht's Ihnen wie mir. Mein Simon will's auch nicht.

Lämmchen. Ihr alter Diener?

**Baron**. Das ist eine Gattung Hofmeister von mir — ber Doctor auch. Alles hofmeistert mich — 's ist fonsberbar!

Lammchen. Alfo nicht gespielt?

Saron. Eigentlich doch. Toller Junge, der Istor! Ich rühre keine Karte an, versicherte ich ihm. — "Eine Karte für Hohenberg!" rief er aus, — "ich spiele für ihn." — Aber ich habe kein Geld bei mir! — "Gleichviel! Hier ist dein Einsag. Hundert Louisd'ors. Du spielst wider Willen, du wirst gewinnen! — Aber ich will nicht gewinnen! — "Desto besser! Wein Freund widmet seinen Gewinnst den Armen," setze er pathetisch hinzu. Alle lachten. Was war zu thun? Ich ließ ihn gewähren. Die Karte ward umgeschlagen, die hundert Louisd'ors waren verloren.

fammchen. Und die Armen hatten nichts gewonnen?

Saron. Doch, boch! Der Gewinner ließ die Summe auf dem Tisch. Eine gleiche Summe für mich, rief ich aus; Isidor, ich bin Dir zweihundert Louisd'ors schuldig. Alles jubelte, klatschte in die Hände, ich stürzte mein Glas Champagner hinunter und eilte davon. Sehen Sie, Papa, das war der Sieg der Vernunft! (Wischt die Stirne.)

Kammchen. Zweihundert Louisd'ors! Ein theurer Sieg! Aber nobel, nobel! Ein rechter Cavalier!

Baron (nach dem Tanzsaal gewendet). Wie sie dort hüpfen, wie sie springen! Roch immer die charmante Bolka? (Trällert die Melodie.) Bapa Lämmchen! Wo ist denn die hübsche Frau?

Kämmchen. Die Frau des Herrn Capitans? Da drinnen im Theezimmer.

Baron. Wie? Gie tangt nicht?

Kammchen (ihm in's Ohr). Der Gemal hat's ver-

Saron. Was? Der Othello? Der schwarze Mohr? Das wollen wir sehen! Sie muß tanzen, sie muß polfen — ich hole sie auf der Stelle. (Eitt ab nach der Seite rechts.)

Kammchen. Ein prächtiger Mensch, der Baron! (Blickt nach der Scene.) Wahrhaftig, da hat er sie schon am Arm! Das kann nur ein Cavalier.

#### Reunte Scene.

Borige. Baron mit Elife.

Saron. Eine einzige Tour, schöne Frau, da hilft keine Widerrede.

Elife. Aber mein Mann -

Saron. Keine Wiberrebe, wie gesagt, ich nehm's auf mich — Alles auf mich! Platz, Papa! Tra la la — (Tanzt ab mit Eisse.)

Lammchen. Gin prachtiger Menfch!

Capitan (am Spieltifc, fteht auf). Elife -

Erfter Gaft. Was machen Sie, Herr Capitan? Sie stechen die carte forte —

Capitan. Um Bergebung — ber verwünschte Ball! (Spielen weiter.)

Kämmchen (reibt die Sande vergnügt). Wie sich Alle untershalten! Bis auf die arme Babette am Theekessel. Ich will zu ihr, ich glaube, sie winkt mir. (Ein Bedienter tommt von der Seite rechts.) Zu meiner Frau? Da bin ich schon, Babette, da bin ich schon. (Ab zur Seite rechts.)

#### Behnte Scene.

Capitan (mit ben Hebrigen am Spieltifch). Prista (aus bem Tang- . faal). Später ber Baron und Elife.

Priska (tangsam auftretenb). Sin Proteus, der Doctor hat recht. Er wollte nicht tanzen und nun polft er mit jener Frau, die mir im Herzen zuwider ist. Sie kommen hieher — (tritt zurüch).

Karon (mit Elise auftretenb). Sie find erhitt, reizende Elise. Sie muffen ausruhen — tommen Sie! Hieher auf's Canapé — so!

Capitan (fteht wieder auf). Meine Frau -

Ameiter Gaft. Run haben Sie eine Renonce gemacht, Herr Capitan.

Capitan. Um Bergebung, meine herren — (fpielen weiter).

Karon (im Gelpräch mit Eisen). Wissen Sie, daß Sie wie ein Engel aussehen? Daß Sie wie ein Engel aussehen? Daß Sie überhaupt ein Engel sind?

Priska (für fic). O Proteus! Proteus!

Elise. Sprechen Sie leiser, Baron.

Baron. Warum benn, mein Engel?

Elise. Mein Mann ift dort am Spieltisch -

Saron. Ich wünsche bem Herrn Capitan das beste Glück — aber mir auch, mein Engel, mir auch! (Ergreift ihre Hand.) Sie erlauben mir, unsere frühere Bekanntschaft wieder anzuknüpfen? Ich darf Sie besuchen?

Elife. Sie gehen rafch, Baron!

Baron. Ich darf also nicht?

Elife. Wenn Sie versprechen, befonnen zu fein -

Karon (tacht). Besonnen? Wenn Sie wüßten! Ich bin seit Kurzem die Besonnenheit selbst. — Ich darf also? Himmlische Frau! (Rust ihre Hand.)

Capitan (am Spieltisch). Sie verzeihen, meine Herren — mir ift nicht ganz wohl — (fieht auf).

Elife (raid aufftebend). Um's himmelswillen! Mein Mann —

Baron (eben fo, gemahrt Brista). Fräulein Brista!

Elise (nimmt rafd Brista's Arm). Rommen Sie, Fraulein! (Ab mit Brista gur Seite rechts.)

#### Gilfte Scene.

Baron. Capitan (ber ingwifden naber getreten). Spater Brista.

Saron (im leichten Ton). herr Capitan! Wollen wir den Damen folgen ?

Capitan (mißt ihn und will an ihm vorübergeben).

Saron (plöglich verandert). Was foll dieser Blid, mein herr?

Capitan. Nichts! (Will fort.)

Baron (halt ihn gurud). Was foll diefer Ton?

Capitan (judt bie Achsel). Sie fragen noch?

Saron. Sie haben recht. Aber hier ist nicht ber Ort. Ich werde mir eine genügende Antwort morgen früh in Ihrer Wohnung erbitten.

Capitan (immer talt). Ich ziehe die Ihrige vor.

Saron. Gut. Bier ift meine Rarte.

Capitan. Schlag fieben werd' ich mich einfinden.

Baron. Ich erwarte Sie.

Priska (auftretend). Ihre Gemalin frägt nach Ihnen, herr Capitan!

Capitan (wieder im fußen Con). Meine gute Elife? Im Augenblick!

Baron. Ein Wort, Herr Capitan! Sie erlauben Fräulein! (Reise.) Ich hoffe, Sie werben Ihre Frau nicht entgelten laffen —

Capitan (ebenso, turz). Meine Frau ist mein Eigenthum. (Laut, im artigen Ton.) Auf Wiebersehen, Herr Baron! (Ab zur Seite rechts.)

# 3mölfte Scene.

Brista. Baron.

Priska (rasa, tritt naber). Sie hatten einen Auftritt mit bem Capitan.

Baron. Nicht boch, liebes Fraulein! Wir schieden ganz artig. Sie haben's ja gehört —

Priska. Sie wollen mich täuschen, Baron! Sie wollen meine Angst beschwichtigen!

Baron. Meine schöne junge Freundin hat Angst? Für ben Capitan gewiß nicht — also für mich! Wiffen Sie, daß dieses holbe Bangen ganz geeignet ist, mich stolz zu machen — so grundlos es auch sein mag!

Priska (fixirt ihn). Es ist nicht grundlos, Baron Hohenberg! Ich weiß, daß Sie sich schlagen werden.

Saron. Und wenn es wäre? Ich habe mich in meinem Leben wohl schon ein paar Duzend Mal geschlagen! Und nicht selten wegen einer Lappalie, wie — (hält inne).

Priska. Wie heute?

Baron. Gut benn - wie heute!

Priska. Wie heute! — So läßt sich's nicht ver-

Baron. Schwerlich.

Priska. Simmel! Und wenn Sie fallen?

Baron. Das ist unmöglich! Das holbe Bangen wird mich beschützen.

Priska (im ernsten Ton). Sie sprechen frevelhaft, Baron Eduard! Müssen so schere Eigenschaften von einem einzigen Fehler verdunkelt werden — von dem Leichtssinn! — Berzeihen Sie, Baron! Ich spreche — ich weiß nicht was; ich habe kein Recht, so zu sprechen. — Der Himmel beschütze Sie! Ich will gern eine schlaflose Nacht zubringen, wenn mir der Morgen die Nachricht bringt, daß meine Sorge unnöthig war. — Leben Sie wohl! (Rase ab.)

#### Dreizehnte Scene.

Baron (allein). Dann ber Doctor.

Baron. Brista! Hören Sie mich an! Brista! — Bei Gott, das gute Kind hatte Thränen in den Augen! (Wischt die Stiene.) Ihr sanster Vorwurf bringt mich völlig zu mir selber! — Ich bin leichtsinnig — ganz abscheulich leichtsinnig — sie hat recht. — Verwünscht sei der Capistän Othello! Und seine Desdemona obendrein! — Sein

**Baron**. Sie haben recht. Aber hier ist nicht ber Ort. Ich werbe mir eine genügende Antwort morgen früh in Ihrer Wohnung erbitten.

Capitan (immer talt). Ich ziehe die Ihrige vor.

Baron. Gut. Bier ift meine Rarte.

Capitan. Schlag fieben werd' ich mich einfinden.

Baron. Ich erwarte Sie.

Priska (auftretenb). Ihre Gemalin frägt nach Ihnen, herr Capitan!

Capitan (wieder im fußen Ton). Meine gute Elife? Im Augenblick!

Baron. Gin Wort, Herr Capitan! Sie erlauben Fraulein! (Leife.) Ich hoffe, Sie werden Ihre Frau nicht entgelten laffen —

Capitan (ebenso, turs). Meine Frau ist mein Eigenthum. (Laut, im artigen Ton.) Auf Wiebersehen, Herr Baron! (Ab zur Seite rechts.)

# 3mölfte Scene.

Prista. Baron.

Priska (rasa, tritt naber). Sie hatten einen Auftritt mit dem Capitan.

Saron. Nicht boch, liebes Fraulein! Wir schieden ganz artig. Sie haben's ja gehört —

Priska. Sie wollen mich täuschen, Baron! Sie wollen meine Angst beschwichtigen!

Baron. Meine schöne junge Freundin hat Angst? Für ben Capitan gewiß nicht — also für mich! Wissen Sie, daß dieses holbe Bangen ganz geeignet ist, mich stolz zu machen — so grundlos es auch sein mag!

Priska (fixirt ihn). Es ist nicht grundlos, Baron Hohenberg! Ich weiß, daß Sie sich schlagen werden.

Saron. Und wenn es wäre? Ich habe mich in meinem Leben wohl schon ein paar Dutend Mal geschlagen! Und nicht selten wegen einer Lappalie, wie — (hält inne).

Priska. Wie heute?

Saron. Gut benn - wie heute!

Priska. Wie heute! — So läßt sich's nicht ver-

Baron. Schwerlich.

Priska. Himmel! Und wenn Sie fallen?

Saron. Das ift unmöglich! Das holbe Bangen wird mich beschützen.

Priska (im ernsten Ton). Sie sprechen frevelhaft, Baron Eduard! Müssen so schone Eigenschaften von einem einzigen Fehler verdunkelt werden — von dem Leichtsinn! — Berzeihen Sie, Baron! Ich spreche — ich weiß nicht was; ich habe kein Recht, so zu sprechen. — Der Himmel beschütze Sie! Ich will gern eine schlaflose Nacht zubringen, wenn mir der Worgen die Nachricht bringt, daß meine Sorge unnöthig war. — Leben Sie wohl! (Rasa ab.)

#### Dreizehnte Scene.

Baron (allein). Dann ber Doctor.

Baron. Brista! Hören Sie mich an! Prista! — Bei Gott, das gute Kind hatte Thränen in den Augen! (Wischt die Stiene.) Ihr sanfter Vorwurf bringt mich völlig zu mir selber! — Ich bin leichtsinnig — ganz abscheulich leichtsinnig — sie hat recht. — Verwünscht sei der Capistän Othello! Und seine Desdemona obendrein! — Sein

**Baron**. Sie haben recht. Aber hier ist nicht ber Ort. Ich werbe mir eine genügende Antwort morgen früh in Ihrer Wohnung erbitten.

Capitan (immer tatt). Ich ziehe die Ihrige vor.

Saron. Gut. Bier ift meine Rarte.

Capitan. Schlag fleben werd' ich mich einfinden.

Baron. 3ch erwarte Sie.

Priska (auftretend). Ihre Gemalin frägt nach Ihnen, herr Capitan!

Capitan (wieder im fußen Ton). Meine gute Elife? Im Augenblick!

Saron. Ein Wort, Herr Capitan! Sie erlauben Fräulein! (Leise.) Ich hoffe, Sie werden Ihre Frau nicht entgelten lassen —

Capitan (ebenso, turz). Meine Frau ist mein Eigenthum. (Laut, im artigen Ton.) Auf Wiebersehen, Herr Baron! (Ab zur Seite rechts.)

# 3mölfte Scene. Brista. Baron.

Priska (rasa, tritt naber). Sie hatten einen Auftritt mit bem Capitan.

Saron. Richt boch, liebes Fraulein! Wir schieden ganz artig. Sie haben's ja gehört —

Priska. Sie wollen mich täuschen, Baron! Sie wollen meine Angst beschwichtigen!

Saron. Meine schöne junge Freundin hat Angst? Für ben Capitan gewiß nicht — also für mich! Wiffen Sie, daß dieses holbe Bangen ganz geeignet ist, mich stolz zu machen — so grundlos es auch sein mag!

Priska (fixirt ihn). Es ist nicht grundlos, Baron Hohenberg! Ich weiß, daß Sie sich schlagen werden.

Saron. Und wenn es wäre? Ich habe mich in meinem Leben wohl schon ein paar Duzend Mal geschlagen! Und nicht selten wegen einer Lappalie, wie — (hält inne).

Priska. Wie heute?

Baron. Gut benn - wie heute!

Priska. Wie heute! — So läßt sich's nicht ver-

Baron. Schwerlich.

Priska. Simmel! Und wenn Sie fallen?

Saron. Das ift unmöglich! Das holbe Bangen wird mich beschützen.

Priska (im ernsten Ton). Sie sprechen frevelhaft, Baron Eduard! Müssen so schone Eigenschaften von einem einzigen Fehler verdunkelt werden — von dem Leichtsinn! — Berzeihen Sie, Baron! Ich spreche — ich weiß nicht was; ich habe kein Recht, so zu sprechen. — Der Himmel beschütze Sie! Ich will gern eine schlaflose Nacht zubringen, wenn mir der Worgen die Nachricht bringt, daß meine Sorge unnöthig war. — Leben Sie wohl! (Rasa ab.)

## Dreizehnte Scene.

Baron (allein). Dann ber Doctor.

Baron. Priska! Hören Sie mich an! Priska! — Bei Gott, das gute Kind hatte Thränen in den Augen! (Wischt die Stiene.) Ihr sanfter Vorwurf bringt mich völlig zu mir selber! — Ich bin leichtsinnig — ganz abscheulich leichtsinnig — sie hat recht. — Verwünscht sei der Capistän Othello! Und seine Desdemona obendrein! — Sein

Eigenthum! Er ift ein Türke. Ich will den Türken todt schießen — (Win fort.)

**Boctor** (auftretend). Da bin ich wieder, mein Freund — **Baron**. Doctor! Willst Du mein Secundant sein? **Boctor**. Dein Secundant? Ist etwas vorgefallen?

**Baron** (ergreift seine Sand). Freund — ich habe gespielt, ich habe Champagner getrunken, ich habe mit einer koketten Frau Polka getanzt, und der Mann hat mich gefordert — oder ich ihn — ich weiß selbst nicht recht.

Portor. Das ist viel für einen Menschen, der vollkommen vernünftig sein wollte. — Aber das hat man von den Krisen! Auch mein Patient hat die seinige gemacht — es war — was man eine schöne Krise nennt — schade, daß er d'ran gestorben ist.

Baron. Wollt' ich boch fast, ich war' an seiner Stelle! Uch Freund, ich schäme mich vor mir felber.

Poctor (Mopft ihn auf die Achfel). Laß gut fein, Ebuard! Das war vielleicht eine heilfame — eine schöne Rrife. Die Scham ist die wahre Einkehr in uns felbst.

 $\infty$ 

## 3 weiter Mct.

(Salon bei Lämmchen mit einer Mittel= und zwei Seiten= thüren.)

#### Erfte Scene.

Prista (fist im Borbergrund, dem Schauspieler rechts, ein Buch in der Hand). Babette (ihr gegenüber, zur linken Seite, mit einer weiblichen Arbeit).

Priska (lägt bas Buch in ben Schof finten und bleibt finnenb). Babette (halt mit ber Arbeit inne, beobachtet fie topffcuttelnb).

Kammchen (mit hut und Stod burch bie Mitte rasch eintretenb). Gruß' Gott, Babette! Kinder, eine Renigkeit! Der junge Banquier Zedlein ift geabelt worben!

Sabette (ftest auf, wie auch Prista). Was Du fagst, Lämmschen! Das wird ben guten Menschen freuen!

Kammehen (legt hut und Stod weg). Bon Zecklein. Denk' Dir, Babette! Bon Zecklein! (Zu Briska.) Du weißt, mein Kind, herr von Zecklein ist zugleich Reuß-Kreuß-Schleiß's scher Consul, was ihm eine gewisse biplomatische Stellung verleiht. Und nun hat er noch obendrein die Aussicht,

ĸ

Medlenburg-Strelit'scher Geschäftsträgerzu werben. Medlenburg-Strelit'scher! Was sagst Du, Babette? Geschäftsträger! Was sagst Du, mein Kind? Dann will er sich aber auch von den eigentlichen Geschäften gänzlich zurücziehen — und blos allein seinen höhern diplomatischen Charakter beibehalten. Bon Zecklein — Consul — Geschäftsträger! Diplomatisch! Und gar kein Stolz — gar keiner! Was meinst Du, Babette?

Babette. Du haft ihn gesprochen?

Kämmchen. So eben. (Mit einem Blid auf Prista.) Und er schmeichelt sich — Du weißt ja!

Babette (winkt ihm). Du warst auch beim Baron?

Kammen. Bei Baron Hohenberg? Berfteht fich. Aber er war schon ausgeflogen.

Sabette. Er ift also völlig genesen?

Kämmchen. Bon seiner Bunde, die er auf der Jagd —? Bermuthlich, ohne Zweifel, da er wieder herumschwärmt. Sein Freund hat ihn behandelt, der geschickte Doctor, unser Hausarzt. Ein prächtiger Mensch, der Baron! Immer frisch, immer munter! Die vier Wochen, die er krank war — seit unserm Ball — weiß Gott! er ging mir ab. Er kam freilich nur selten in unser Haus —

**Cabette** (immer Prista im Auge). Was foll er bei uns? Wir Ieben bürgerlich — und er ift ein Cavalier.

Kammchen. Ein Cavalier! Ja, das ist er. Aber Herr von Zecklein ist jetzt auch ein Cavalier. (3u Prista.) Er ist Dir nicht unangenehm, mein Kind?

Priska (zerftreut, fahrt auf). Mir, lieber Bater? Gewiß nicht — Kämmchen. Also nicht? Das ist mir lieb — sehr lieb! Weißt Du, baß er Dich von Herzen gern hat? Daß er sich schmeichelt —?

Priska (wird aufmerksam, fleht die Mutter an). Zecklein? Sabette (winnt ihm mißbilligend). Lämmchen!

Kammchen. Warum foll man's nicht fagen? Er schmeis chelt fich schon längst -

Sabette (ablentenb). Sieh' nur, wie blaß unsere Brista ist!

Kämmchen (tritt naber). Unfer einziges Rind! Sie lieft zu viel — gelt, Babette? Sie benkt zu viel —

**Babette** (mit schweichelndem Tadel). Sie ist ein eigensinniges Mädchen! Sie will nicht aus dem Zimmer, Lämmchen, aus der Studenluft. Ihre Laune ist nicht mehr die vorige, ihre frische Farbe ist weg — auch der Doctor meint — Ich habe zwei Mal nach ihm gesendet, Lämmchen, aber er kommt nicht. — Wenn Du uns krank würdest! Kind, Herzgenskind — (liebtoft ihr).

Kammchen (ebenfo). Unfer einziges Rind!

Priska. Befte Eltern -

Sabette. Haft Du einen Kummer, so sag' es uns — sag' es mir, ber Mutter. Willst Du? — Geh' hinein, Lämmchen!

**Priska**. Bleiben Sie, Bater! — Es ist nichts, Mama! Eine kleine Berstimmung — die man nicht immer bemeistern kann.

Sabette (beobachtenb). Sonst nichts? Kämmchen. Wirklich nichts?

Priska. Richts — (flest Beibe an). Doch ja! Ich fummere mich, wenn ich euch bekummert sehe — und über mich - aber bas foll anders werben! (Gahrt mit ber Sand über bie Stirne.)

Babette. Anders?

Kammchen. Was meinft Du, Babette ? Sie foll auf's Land.

Priska (2016). Das ift's, Papa! Mich verlangt's nach frischer Luft, nach unsern Wälbern, unsern Bergen — ich sehne mich nach dem Lande, nach ländlicher Einsamkeit.

Kämmchen. Warum sagtest Du bas nicht gleich? Unser neues Landhaus ist eingerichtet — eigentlich bas Deinige! Ihr könnt morgen hinausziehen — heute noch, wenn Ihr wollt! Und wißt Ihr was? Der Zecklein soll Euch begleiten. B on Zecklein —

Briska. Der Bedlein?

Kammchen (ichmeichelt ihr). Der gute Zecklein, ja, ber Consul, ber Geschäftsträger, ber sich schmeichelt — gelt, Babette?

Sabette (lächelnb). Da hörst Du ben Bater? Er kann nichts verschweigen! Weil's benn heraus muß — (ergreift ihre Sand). Liebes Kind, Zecklein hat uns gestanden, daß er Dich liebt —

Priska. Mich!

Kämmchen (raid). Recht von Herzen! Er hat um Deine Sand angehalten.

Sabette. Jest hat er's los! Jest brückt's ihn nicht mehr!

Kammchen. Was fagst Du bazu, mein Rind?

Priska. Es überrascht mich -

Kammchen. Aber angenehm, nicht wahr? Richt unan- genehm?

Priska (ergreist Beiber Sanbe). Bater — Mutter — ich weiß, es ist längst Euer Wunsch, mich verheirathet zu sehen — ich weigerte mich bisher — aber jetzt — (hatt inne).

Kammchen. Best? Alfo jest?

Priska. Zecklein also! — Und er liebt mich?

Kammchen. Ganz erstaunlich! Du bist fein Ibeal. Er sagte mir's eben. Dent' Dir, mein Kind! Das Ibeal eines Consuls, eines Medlenburg-Streliti'schen Geschäftsträgers —

Priska. Jebenfalls ift's ein Menfch, mit dem sich's leben läßt. Und es ist Guer Wunsch? — Laßt mich's bedenken.

Kämmchen. Du fagst nicht nein? Du nimmst ihn also? Priska (nach einer Keinen Bause). Ihn — oder keinen! — Gönnt mir ein paar Tage Zeit. Berheirathet oder nicht — jedenfalls sollt Ihr mich wieder froh und heiter sehen! (Drückt Beiden die Hände.) Das versprech' ich Euch. (Ab in ihr Zimmer, zur Seite rechts.)

#### 3meite Scene.

gammden. Babette. Dann Baron Sohenberg.

Kammchen. Ihn ober Keinen! Da nimmt sie ihn. Was meinst Du, Babette?

Kabette. Möglich. (Geht zur Arbeit.) Das Kind hat eine Kränkung. Ich bleibe dabei. (Setz fic.)

Kammchen (tritt zu ihr). Bielleicht eine geheime Liebe? Du meintest schon letthin, balb nach bem Ball —

Sabette. Gie ift verftedt. Wer tann's miffen?

Kammchen. Ihn ober keinen! Sie liebt ihn. Bon Zecklein — gelt, Babette? — Richt? Wen benn fonst? Ihn ober keinen! Was bas nur heißen follte?

Saron Hohenberg (burch bie Mitte auftretenb). Ift's erlaubt, meine Freunde?

Sammehen (ihm entgegen). Der Berr Baron !

Saron. Sie wollten mich besuchen, herr Lämmchen? Ich danke für ben guten Willen. (Reicht ibm Die Sand.)

Kammchen. Nur unsere Schuldigkeit! Wir haben auch täglich nachstragen lassen — gelt, Babette? — Ward's ausserichtet? Unser ganzes Haus stand Ihnen zu Diensten — Compot und Alles — aber Sie wollten nichts annehmen. Die Wunde war wohl recht gefährlich? Ein Schuß im linken Arm, nicht wahr? Auf ber Jagd, wie es heißt?

Baron. Auf ber Jagb - allerdings.

Kämmchen. Und hatten Sie denn auch die gehörige Bflege — ja?

Saron. Mein alter treuer Diener ist der vortrefflichste Krankenwärter von der Welt.

Kammchen. Der alte Herr Simon! Was Sie fagen? Und Unterhaltung hatten Sie natürlich gar keine?

Saron. Mit dem Doctor - mit mir felbft.

Kämmchen. Immer mit sich selbst! Ich könnt's nicht — Baron. Die Einsamkeit wirkte wohlthuend auf mich. Ich habe während ber Dauer meiner Krankheit erst ben Reichthum bes innern Lebens kennen lernen.

Kämmchen. Inneres Leben! Uha! Was ich noch fragen wollte —

Babette. Du fragst zu viel, gammchen, Du ermübest ben Berrn Baron, und bietest nicht einmal einen Stuhl. Ift's gefällig?

Baron. Danke, liebe Frau Lämmchen. — Was macht Fraulein Brista?

Kammchen. Das gute Kind war recht besorgt um Sie, herr Baron.

Saron. Das vermehrt meine Schuld gegen die nachsichstigste meiner Freundinnen, die ich nur allzu fehr vernachslässigt habe. (3u Babette.) Darf man das Fraulein besuchen?

Sabette. Sie ift auf ihrem Zimmer.

Kämmchen (schnalzt mit den Fingern, als täme ihm ein Einfau). Sie wollen unsere Tochter sprechen, Baron? Warten Sie, warten Sie! Nur einen Augenblick! — Was meinst Du, Babette? — (Spricht ihr in's Ohr.)

Sabette. Nicht boch! Bas für ein Ginfall!

Kammchen. Aber — — Sie verzeihen, Herr Baron! (Spricht ihr wieber in's Ohr.) Was fagst Du, Babette?

Sabette (halblaut). Wenn Du glaubst — ich mische mich nicht d'rein. Sprich mit ihm. In's himmels Namen. (Laut.) Ich lasse die Herren allein. (Ab, zur Seite rechts.)

## Dritte Scene.

gammden, Baron.

Kammchen (wie vergnügt, reibt fic bie Sanbe). Baron. Rleine Familien-Geheimnisse — wie?

Kammchen. Sie nehmen's boch nicht übel? — Haben Sie eine Viertelstunde Zeit, lieber Herr Baron? Wollen Sie mich anhören? Ich hab' eine Frage an Sie, eine Bitte —

Saron. Ich steh' zu Diensten, herr gammchen. Aber setzen wir uns. Ich bin Reconvalescent. Gine kleine Schwäche blieb noch von bem Bunbfieber zurud, eine gewisse Beich- heit —

Lammchen. Nehmen Sie den Armstuhl — so (seben fich). Sie find der Freund unserer Priska, nicht wahr? Das gute Kind halt große Stücke auf Sie, ich weiß —

Baron. Ueber mein Berdienft!

Kummchen. Sie kennen bas weibliche Berg aus vielfältisger Erfahrung —

Baron. Leiber! Leiber!

Kammchen. Auch find Sie bereits über die erste Jugend hinaus -

Baron. Gleichfalls leider -

Kammchen. Kurz, Sie find ber Mann — fo fagt' ich eben zu meiner Babette — bem man fich in einer belicaten Sache anvertrauen kann. G'rabe heraus — es handelt sich vielleicht um bas Lebensglück unseres einzigen Kindes.

Baron. Ihrer Brista?

Kämmchen (wischt die Augen). Meiner Briska — unserer Briska — ja. Sie ist unser Augapfel. Aber das arme Mädchen kränkelt, ist trübsinnig.

Baron. Wenn die Madchen frankeln -

Kammchen. So brauchen fie einen Mann. Das meinten wir langft. Es hat fich auch wieber Einer gemelbet —

Baron. Den fie nicht mag?

Kammchen. So scheint es. Obwohl er sich schmeichelt — ihn oder keinen!

Baron. Go fagte fie?

Kammchen. Es kommt nur d'rauf an, ob er's auch i ft. Die Mutter glaubt: nein. Die Mutter ist eine verständige Frau, lieber Herr Baron, d'rum hat sie's auch herausge, bracht. Erst erschrack ich barüber —

Baron. Berausgebracht? Was benn?

Kammchen (ergreift seine Sand). Das Kind hat eine Kränkung — wissen Sie? — Eine geheime Liebe.

Baron (fest fic jurecht). Bas Sie fagen! Eine ges beime —! Wer ist's benn?

Kammchen. Ja, wenn wir's wußten! D'rum wollt' ich Sie eben um Rath fragen —

Saron. Mich? — Was ist ba zu rathen? Wer ist ber Mann? Ihre Tochter liebt — nun gut! Sie soll ihn heisraten, wenn er sie mag.

fammchen. Berzeihen Gie! 's ift noch ein Fall.

Baron. Und welcher?

Kammchen. Wenn der Mann ihrer würdig ist. Auf Geld sehen wir nicht, weiß Gott! Wir haben's ja genug, und Alles, was wir haben — (ergreift seine Hand). Aber sehen Sie, lieber Herr Baron, wenn's ein leichtstinniger Mensch wäre! Der sie nicht verdient!

Baron. 3a fo -

Kammehen. Der sie vielleicht unglücklich machen würde! Darum erschrack ich eben. — Wir riethen schon her und hin — meine Frau und ich. Wir ließen alle Freunde unsers Hauses die Revue passiren, und konnten nichts entsbecken.

Saron (gebehnt). Alle! Und nichts?

Kammchen. Gar nichts! Nur über Ginen blieben wir zweifelhaft.

Saron (rafd). Ueber Ginen ?

Kammchen. Es ist ein waderer, vortrefflicher Mann, ber unserer Prista sehr zugethan ist, ber ihrer vollkommen würdig ware —

Saron (wie oben). Und diefer Gine?

fammchen. Ihr Freund - unfer Bausboctor.

Paron. Unmöglich, Herr Lämmchen! Zwar ein treffslicher Mensch, wie Sie sagen — aber ein Bischen kalt und trocken, ironisch, satirisch — ben liebt eine Priska nicht, ben kann sie nicht lieben!

Kammchen. Meine Frau meint auch -

Saron. Die verständige Mutter! Und hat fie keine Uhnung?

Kammchen. Richt die geringste. Und unfer Kind ift bersteckt. D'rum kam ich eben auf den Ginfall, Sie um Rath zu fragen, lieber herr Baron.

Saron. Mich? So, so! Mich also! (Bie aufforbernb.) Als einen — ber Freun be Ihres Hauses, nicht mahr? Kämmchen (unbefangen). Allerdings.

Saron (wie oben). Welche Sie die Revue paffiren ließen, heißt bas -

Kämmchen (sieht ihn an). Die Revue? Ja so! (Lacht.) Nein — von Ihnen war gar nicht die Rede.

Baron (wie enttäuscht, fteht auf). Nicht?

Kämmchen (gleichfalls aufstehenb). Durchaus nicht. Aber Sie find ganz der Mann, um in einer vertraulichen Stunde aus ihr heraus zu bringen, was ein junges Mädchen den Eltern nur ungern zuerst eingesteht. So kam ich auf den Einfall —

Saron. Sie? — Und was fagte die verständige Mutter dazu?

Kämmchen. Sie schüttelte erst ben Kopf — aber ich setzte ihr meine Gründe auseinander, daß Sie nämlich Briska's Freund, daß Sie über die erste Jugend hinaus — Saron. Gut, gut! Und die Mutter?

Lammchen. Gab endlich nach. "Sprich mit ihm," sagte fie. Sie haben's ja gehört! "Sprich mit ihm in's Himsmelsnamen!"

Saron. In's himmelsnamen — (nachbem er auf- und absgegangen). herr kammehen, ich will Ihre Tochter fprechen.

fammchen. Das wollen Gie wirklich?

Baron. Best, gleich, allein, ohne Zeugen —

Sammehen. Sie find ein Engel, Baron. Warten Sie! Ich hole fie heraus.

Saron. Gilen Sie, Herr Lämmchen! Sie sollen heute noch erfahren, wen Ihre Tochter liebt.

Lämmchen. Ein Engel, wie gesagt! Sie opfern sich auf— ein wahrer Freund. Sie geben mir Hoffnung, Trost, Sie geben einem Bater das Leben wieder! Ich hole sie heraus. Bergessen Sie nicht: Das Lebensglück unseres einzigen Kindes ruht in Ihrer Hand! — Also in's Himmelsnamen! (Im Abgehen.) Ein Engel, ein Engel! In's Himmelsnamen. (Ab zur Seite rechts.)

#### Bierte Scene.

Baron (allein). Später Lämmchen. Prista.

Saron. Das Lebensglück! Priska! Ist's benn möglich? Sie liebt mich? Die Mutter hat's errathen, wie es scheint.

— Ich habe sie immer vernachlässigt. Ein so junges Mäbschen! Wer konnte benken! — Zwar damals auf dem Ball — kann ich's läugnen, daß mir ihr Bild seitdem schon ein paar Mal vorschwebte? Auch lief mir so was von einer Heirat durch den Kopf. — Aber sie ist zu jung für mich, viel zu jung. Und zu reich. Hieß es nicht, Priska werde bald zwanzig sein? Bald zwanzig! Das ist's. Da werben die

Madchen weich. — Warum will fie juft mich? Es schmeichelt mir. - aber ich fann ihre jugendliche Reigung faum erwiedern. Ich bachte mit Rube zu mahlen, ohne Leidenschaft - wird ihr bas genügen? - Bin ich's aber auch? Wir werden ja feben! - Für eine gewöhnliche Liebelei ift fie zu gut, darum will ich ernsthaft mit ihr fprechen, wie's bem älteren. Freunde geziemt.

Lammchen (mit Brista auftretend). Sieh, wer da ift! Sat Dir's benn die Mutter nicht gefagt?

Baron (ihr entgegen). Liebes Fraulein! Liebe Freunhin —

Priska. Baron -

Sammchen. Sie ift blag, nicht mahr? (Leife gum Baron.) Das Lebensglud! Bergeffen Sie nicht, Engel! In's Simmels Namen. (Laut.) Wo der Doctor nur bleibt! Ich will boch noch einmal hinüber fenden. (3m Abgehen.) In's Simmele Ramen! (Ab burd bie Mitte.)

#### Künfte Scene. Baron, Brista.

Baron. Wiffen Gie, bag wir uns feit vier Wochen nicht gesehen haben?

Briska. Go lange Sie frant maren.

Baron. Seit jenem Ball. Ich schäme mich bes Borfalls - Sie gurnen mir feitbem, nicht mahr?

Briska. Burnen? Warum?

Baron. Ich habe mir taufend Dinge gegen Sie vorzuwerfen.

**Briska**. Und ich werfe Ihnen nichts vor —

Saron. Weil Sie gut find, wahrhaft gut. Aber mein Wort, ich will mich beffern. Darum Bergebung ben alten Sünden! Darum Bergeffenheit, und neue Freundschaft! (Reicht ihr die Hand.)

Priska (mit Burudhaltung). Recht gern.

Saron. Wir wollen uns in Zukunft öfter feben, alle Tage! Ich fende meine Bioline, wir spielen die Beethoven's schen Duo's, wir lesen mit einander, setzen unsere botanischen Studien fort.

Priska. Es wird mich freuen, wenn Sie Wort halten.
— Gehen wir zur Mutter?

Baron (beobachtend). Sie vermeiben es, mit mir allein zu fein? Haben Sie Mißtrauen gegen den Freund?

**Priska** (nach einer kleinen Bause). Laffen Sie mich burch eine Frage antworten. Warum find Sie heute freundlicher als gewöhnlich?

**Saron** (etwas betroffen). Warum? Weil ich es früher nicht war, weil ich vielleicht einen Grund hatte, zurückhals tend zu sein.

Priska (founelt ben Ropf.) Ich wußte keinen! War ich nicht immer unbefangen gegen Sie?

Saron (beobachtend wie oben). Sie find es heute weniger als fonft.

**Priska** (getroffen). Finden Sie? — Und warum waren Sie zurückhaltend?

Baron. Weil ich eitel bin. Ich bilbete mir ein, ich könnte Diesem und Jenem im Wege fteben.

**Briska**. Niemanden — gewiß.

Saron. 218 vielleicht - mir felbft.

Briska. Wie benn bas?

Baron. Ich meine — die neue Freundschaft der alten. Wir traten uns bisher nicht näher; wir hielten unser Inneres sorgfältig vor einander verborgen — wie aus einer Art von Scheu.

Priska. Ich bekenne die Scheu — Ihnen gegenüber. Aber Sie! Was hatten Sie an mir zu scheuen?

Baron. Alles. Ihre Jugend, Ihre Schönheit, Ihre Reinheit und Unschuld. — Berstehen Sie mich recht! Ich bin nicht mehr ganz jung, und man wirft mir einigen Leichtssinn vor. — Bielleicht nicht ganz mit Unrecht. Ein Mann dieser Art taugt nicht zum näheren Umgang für ein Mädchen Ihrer Art. Wenn ich jest ein Bedürfniß fühle, mich Ihnen zu nähern, zweiseln Sie nicht, daß Ihnen ein Anderer entgegen tritt, als der, welcher früher — nicht ohne Absicht — Ihre Nähe mied.

Priska. Es scheint, Sie wollen sich wirklich bessern, Baron Chuard!

**Baron.** Ich fage nichts voraus — aber ich handle. — Wiffen Sie was Neues? Ich werde Ihr Nachbar sein braußen auf dem Lande.

Prisha (wie erfreut). Bas fagen Gie?

Saron. Ich gebe die Residenz auf. Das kleine Gutchen, welches an Ihr großes Gut granzt, foll in mein Eigenthum übergeben. Sie sehen einen kunftigen Landjunker vor sich.

Priska. Sie, Baron? — Sie wollen sich also von Grund aus verändern?

Saron. Sie meinen, das ware vielleicht nöthig — nicht wahr?

Priska (fieht ihn an). Bon Grund aus - nein. Der Rern ift gut.

Saron. Der Kern eines Menschen! Wissen Sie, wann ber zum Vorschein kommt? In seinen besten Momenten. Nach benen muß man ihn beurtheilen.

Priska. Und bie foll man zusammen faffen —

Saron. Ganz recht! Das hab' ich gethan — mahrend ich langsam genas, in der Einsamkeit. Da ließ ich mein ganzes früheres, etwas buntes Leben an mir vorüber ziehen; ba beschäftigte ich mich im Gedanken auch mit meiner junsgen Freundin.

Priska. Mit mir, Baron?

Saron. Die Welt urtheilt über uns wie fie mag und kann; aber wer hat nicht Einen Menschen ober ein paar, benen er vorzugsweise gefallen möchte? Deren Billigung ober Migbilligung er sich bei jebem seiner Gebanken, bei jeber seiner Handlungen im Stillen immer gegenwärtig halt?

Briska. Sagen wir Ginen Menfchen.

Baron. Nach Umständen. Ich will Ihnen nicht schmeischeln, Briska. Ich dachte an zwei. Erst an meinen besten Jugenbfreund —

Briska (unbefangen). An ben Doctor?

Baron. So ist's. Dann bacht' ich Ihrer— aber Sie trugen balb den Sieg über den Freund bavon. Ihr Wesen stand vor meiner Seele hell, klar und rein— ein Bischen ernst und streng— ich verglich das Bild mit andern Frauengesstalten: sie erblaßten vor ihm, gleich schwindenden Schatten an der Wand, während die Gestalt der Freundin immer heller, glänzender hervor trat. Ein reiches, inneres Leben ging da plößlich in meinem Gemüthe auf, und ein Gefühl durchströmte mich, ein wohlthuendes, sanst und milbe, zusgleich frisch und freudig— ein Gesühl, welches meine leibs

liche, meine geistige Genefung begleitete, welches mich nicht wieder verließ — bis zu diesem Augenblick.

**Priska** (ergreift seine beiben Sände, sieht ihm sest in's Auge). Und das Gefühl hatten Sie wirklich, Baron Eduard?

Saron (wie betroffen). Wie benn nicht? Glauben Sie, daß ich schwärme? In meinen Jahren —

Priska. Für mich sind Sie jung — jünger als ich! Doch nein! Wenn ich mich selbst beherrsche, ich kann boch frisch und freudig fühlen — wie Sie! Auch in meiner Brust regt sich ein reiches inneres Leben — mehr als Sie's glausben, und ich nehme tiesen Antheil an Ihnen — mehr als Sie's wissen. Mein Bilb war ein wirkliches, Eduard! Aber nicht das helle, glänzende — nein, ein etwas bekümmertes, ein betrübtes! Und ich war betrübt — barf ich es sagen? Weil ich den Freund nicht so vollsommen erblickte, wie er es sein könnte, wie er's eigentlich ist, sobald er den sesten Willen hat, es zu sein.

Saron (nad einer Baufe). Brista! Liebes Madchen! Er ift's! Er will es fein! Wollen Sie ihm beifteben?

Priska. Genug, genug! Wir fennen uns jest.

Saron. Erst jest! Seit biefem Augenblid -

Priska. Still! Der Bater —

# Secfte Scene.

Borige. Lämmohen.

Kammchen (langsam auftretenb). Stör' ich, Baron? Du siehst erhitst aus, liebes Rind! (Geht auf fie ju.) Der Doctor wird gleich ba fein —

Priska. Nicht nöthig, Papa! Ich bin wohl, ganz wohl! (Rust ihn.) So munter und wohl, wie nie in meinem Leben!

Kammchen (fieht ben Baron an). Wie? — So auf Ein Mal?

Saron. Auch ich! Ich könnte springen und tanzen! Ich könnte —

Priska (fäut ihm rass in's Wort). Sie müssen sich schonen, Baron! Sie sind noch aufgeregt von der Krankheit — Sie dürfen nicht länger bleiben. Ihr Wagen erwartet Sie, nicht wahr? Aber Sie besuchen uns bald, recht bald? Mit der Bioline, Papa! Wir spielen die Beethoven'schen Duo's. — Die Mutter wird mich vermissen! — Auf Wiedersehen, Baron Eduard! Bald, recht bald — (rass ab, zur Seite rechts).

## Siebente Scene.

Baron. gammden. Dann ber Doctor.

Baron (fiebt ihr nach). Sie schafft mich fort — bas ent-

Kammchen. Unser einziges Rind ist ja wie ausgewechselt! So munter, so luftig! Ich begreife gar nicht — — Sagen Sie, Baron! Haben Sie was herausgebracht?

Baron. Ja, Papa Lämmchen!

Cammchen. Was benn? Bas benn?

Baron (brudt ihm bie Hand). Später davon — Sie fol-Ien's erfahren.

Lammchen. Ja aber —

Baron. Leben Sie wohl! 3ch fomme wieder - viel- leicht heute noch.

Tammchen. Aber fagen Sie mir nur -

Baron. Nicht jest, nicht jest! Mein Herz ist zu voll — ich bin zu weich — leben Sie wohl!

Boctor (austretend). Herr Lämmchen — Du hier, Eduard?

**Saron** . (umarmt ihn). Mein Freund! Schön, daß Du kommst —

Portor. Noch immer aufgeregt? (Guhlt ihm ben Buls, zu Lämmsen.) Was macht meine schöne Patientin? Ich konnte nicht früher abkommen. (Zum Baron.) Der Puls geht lebhaft, aber normal. Ich spreche Dich frei. (Läßt seine hand los, zu Lämmsen.) Wie geht's bem Fräulein?

Kammchen. Berzeihen Sie, Herr Doctor! Wir haben Sie umsonst her bemuht. Das Kind ift wieder ganz wohl.

Boctor. Defto beffer!

Kammchen. Ich will ihr aber doch sagen, daß Sie hier sind. (Leise zum Baron.) Sie bleiben noch, Baron? Sie sagen mir — ?

Baron. Später, fpater!

Kammchen. Später? In's himmelsnamen! (3m Abgehen.) Man foll nicht klug werden — in's himmelsnamen! (Ab, zur Seite rechts.)

## Achte Scene.

Doctor. Baron.

**Poctor.** Man braucht mich hier nicht? Ich bin's ganz zufrieden. Meine andern Patienten warten — Abieu!

Baron. Bleib', Theodor! — Bemerkst Du keine neue Beranderung an mir?

Poctor (betrachtet ibn obenhin). Eine neue Rrise? Ich wüßte nicht.

Saron. Doch, doch! Mein ganzes Leben foll eine neue Wendung nehmen — von diesem Tage, von dieser Stunde an —

**Poctor.** Gine Wendung? Du wirst doch nicht in's Kloster gehen wollen?

Baron. Gibt es nichts Unberes?

Poctor. Ich weiß nichts. Ausgenommen, man heis ratet.

Baron. Nun alfo!

Boctor (fieht ihn an). Du bentft nicht b'ran!

Saron. Warum nicht?

Boctor. Dann wirst Du's bereuen.

Saron. Warum? - Sore mich an. Ich habe meine Jugend verbrauft - die Zeit der Leidenschaften ift vorüber, ein neues Leben muß jest beginnen, ein inneres Leben! Es ericheint mir vor Allem in ber Geftalt bes häuslichen Gludes! Nimm an, ein anmuthiges Rind liebe mich längst im Stillen, trop meinen vierzig Jahren, ich entschließe mich rasch, werbe um ihre Sand. Bon dem Augenblick bin ich wie umgewandelt - meinft Du nicht? Denn was find alle Die glänzenden, üppigen Schönheiten gegen ein sittsames. keusches, liebevolles Weib? Zum ersten Mal in meinem Leben ahne ich, empfinde ich bas ftille Behagen, welches nur aus einem sicheren, ruhigen Berhältnif hervorgeht, aus einem Berhältniß ohne aufreibende Rämpfe und Sturme, furg - ohne wilbe Leibenschaft. Es ift eine geiftige Biebergeburt! Da haft Du mit wenig Worten bie Geschichte meiner Beirat.

**Boctor.** Deine Heirat hat schon eine Geschichte? Und ich finde Dich hier, in diesem Hause! Finde Dich in solcher Aufregung! Versteh' ich Dich recht? (Ergreift seine Hand.) Es ist — Prista? (Lebhafter.) Sie ist?!

Baron. Gie ift's! - Was rathft Du mir?

Poctor (wieder gelaffen). Prista! — Sie liebt Dich?

Baron. Ich weiß es erst seit biefer Stunde — aber, ich weiß es.

Portor (läßt langsam seine Sand los). So wart' erst noch eine Stunde ab, und frage Dich bann, ob Du sie wieber liebst.

Saron. Da entscheiben nicht Tage, nicht Stunden! Der Augenblick muß entscheiben. Und wenn ich Dir sage, daß das liebe Mädchen sich in ihrer sansten Reigung für mich verzehrt?

Poctor (betrachtet ihn). Du bift ein Sonntagskind, Ebuard! Baron. Du räthst mir also nicht ab? Ich will einen so wichtigen Schritt nicht thun ohne die Zustimmung meines besten, meines einzigen Freundes!

Poctor. Du bist ein guter und gescheibter Mensch — ich bin's auch — aber kein Mensch kann bem andern rathen. So kann auch Reiner für den Andern heiraten. Was Einer von Innen heraus thut, thun muß — das ist sein Schicksal. Mußt Du — so thu's! Das Mädchen ist übrigens ein Schat — für den, der's versteht.

Baron (fich fleigernb). Sie ist ein lieber, fanfter Engel!
Poctor (wie zerstrent). Was Engel! Sie hat Charakter.
— Und sie verzehrt sich um Dich?

Baron. Urtheile selbst! Das Mädchen ist frank, ist blaß, ist trübsinnig — man ruft nach Dir, nach dem

Doctor. Ich trete ein und ihre Wange färbt sich wieder; ich sage ihr ein freundliches Wort — und ihr Auge glänzt, ihr Antlit strahlt vor Freude, sie ist munter und froh, ist glückslich — was willst Du mehr?

Doctor. Ja, ja! Sie sind Alle so. Und fie verzehren sich am Ende doch nicht.

Saron (tebbatt). Sie soll's auch nicht! Soll's nicht! Ich will sie beglücken wie sie mich. Ich will sie auf ben Händen tragen. Kein Weib außer ihr, neben ihr! Das schwör' ich mir selber zu, das schwör ich Dir zu —

Boctor. Halt! Nur feine Leidenschaften! Du hast sie ja abgeschworen.

#### Rennte Scene.

Borige. Lämmchen. Babette. Dann Brista.

Lämmchen. Lieber Berr Doctor -

Saron (ben Eintretenden entgegen). Bater! Mutter! Bo ift Guer Rind?

Kammen. Unfer einziges Kind? Da brinnen, Baron, aber —

Baron (zu Babette). Liebe Mama! Darf ich Sie fo nennen?

Sabette. Wenn Sie fich ernsthaft geprüft haben, lieber Sohn!

Kammchen (erftaunt). Sohn? — Was fagst Du, Babette?

Saron (natürtich). Ich bin kein Jüngling mehr, Mama! Aber ich will Ihre Tochter lieben — wie ein Mann. (Prista erscheint an der Thür, er eilt ihr entgegen.) Priska!

Priska. Ach, Eduard —

Poctor (tritt hinzu.) Das ist eine wichtige Krise für Dich und sie! (Drückt Beiben die Hand.) Seid glücklich! Lebt wohl! (Rash ab.)

**Saron**. Priska! Meine Priska! **Lämmdjen** (311 Babette). Ihn oder Keinen! — Das war der "ihn"!?

# Dritter Mct.

(Saal eines Landhauses. Offene Terrasse in der Mitte, mit der Aussicht in den Garten; die Terrasse mit Blumen verziert. Im Hintergrunde rechts und links offene Thüren; im Bordergrunde geschlossene Seitenthüren. Ganz vorne, dem Schauspieler rechts, ein Sopha. Beim Aufziehen des Borhanges vernimmt man Gläserklirren und Zuruse aus der Thüre, im Hintergrunde rechts.)

## Erfte Scene.

Simon (in feiner Art in Galla gelleibet, einen großen Strauß im Knopfloch, fteht in der Mitte der Bühne). Später Baron Hohenberg.

Simon (anein). Wie sie sich freuen! Wie sie jubeln! Wenige gute Freunde, die's herzlich meinen — so mag ich's gern. Eine stille, gemüthliche Hochzeit, ohne Pracht, ohne Prunk, wie sich's ziemt. (Reuer Zurus. Er horcht.) Wem gilt's denn schon wieder? — Der Braut! Da rus' ich mein Vivat mit! (Schwenkt das Sackuch.) Vivat! — Sie stehen vom Tische auf — (tritt nüher). Was ist denn das? Halt! Das darf Bauernfeld. Gesammelte Schriften. VII. Bd.

nicht sein. (Wint hinein.) Pft, pft! Junger Herr! Bft, pft —

Baron Hohenberg (tommt heraus). Simon! Du wintst mir? Bas willst Du, mein Alter?

Simon (ergreift seine Hand). Ich freue mich, junger Herr— Karon. Ueber mein Glück! Du treue Seele! Ich schäme mich, daß Du, der mich kennt und liebt, seit ich athme und bin, mein treuer Begleiter durch's ganze Leben, der's mir am besten meint, nicht mit uns zu Tische sitzen konntest.

Simon. Glauben Sie benn, daß mir's da wohl würde? Für die Uebrigen bin ich doch nur ein Bedienter. Auch freu' ich mich am liebsten allein.

Saron. Du bist ein Kleinod von einem Menschen, und meine Frau soll Dich auf den händen tragen. — Aber Du winktest mir?

Simon. Weil Sie Champagner tranken, junger Herr. Sie wissen, das schlägt Ihnen nicht an.

Saron. Nur ein paar Gläser, Simon, und heute ist eine Ausnahme. — Aber sei ganz ruhig! Die Zeiten sind vorüber.

Simon. Trinken Sie nur nicht wieder. — Ich suche Ihre Toilette für die Nacht.

Baron. Sie ift vermuthlich im Bagen geblieben.

Simon. 3ch feh' gleich nach, junger Berr. (Bill fort.)

Saron. Du nennst mich junger Herr? Auch jett noch, wo ich verheiratet bin?

Simon. Sie wissen ja! Ich bin's gewohnt — seit viers zig Jahren. (Ab im hintergrunde links.)

# 3meite Scene.

Baron Sohenberg (allein). Dann ber Doctor.

Saron. Seit vierzig Jahren! — Also ein Chemann! (Wirft fic in ben Armfluhl.) Ist mir's doch wie ein Traum —

Poctor (tritt auf vom hintergrunde rechte, folieft leife bie Thur und geht jum Baron, den er fanft berührt). Eduard, Freiherr von Hohenberg —

Karon (springt auf). Mein Theodor! Mein Jugendsfreund! Du kamst zu meiner Hochzeit. Weißt Du, daß ich Dir das hoch anrechne? Ein gesuchter Arzt wie Du —

Poctor. Zum Glüd find wir auf dem Lande, zwei Stunden von der Residenz — hier sollen sie mich nicht sinden; wenigstens heute nicht. Du gibst mir ein Rachtlager — morgen mit dem Frühesten kehr' ich zu meinen Geschäfsten zurück, zu meinen Arbeiten und vergrabe mich d'rein.

Baron. Höre, Du mußt mich recht oft besuchen. Ich kenne meine neue Besitzung noch kaum, so wenig wie die meiner Frau. Wir wollen sie nach allen Richtungen durch= streifen, die Felder und Aecker, die Wiesen und Waldunsgen —

Doctor. Recht gern! Nach den Flitterwochen.

Baron. Sobald Du Zeit hast. Du machtest Dich in letzter Zeit so selten — gerade wo ich Dich nöthig hatte! Deinen scharfen Berstand, Deine Einsicht —

Poctor. Mich? Wozu denn? Du warst nicht krank? Saron. Nein. Aber dieser neue große Abschnitt in meisnem Leben —

Poctor. Gin heilfamer, Ebuard — ein glücklicher ! Baron, Glücklich? Nun ja! Man muß genügfam fein. Wer ift benn glücklich? Boctor. Deine junge Frau, hoff' ich!

Baron. Brista? Sie gefällt Dir?

Boctor. Mehr als das. Sie entzückt mich.

Baron. Das freut mich, freut mich fehr -

Poctor. Du haft vollkommen recht, wenn Du fie ans beteft -

Saron (wie zerstreut, sest sich auf das Sopha). Anbeten? Boctor (tritt näher). Daß Du sie liebst, mein' ich.

Saron (ben Ropf auf die Sande gestützt, wie für fich). Es gibt leider tein Arkadien mehr -

Bortor. Was fagst Du da? (Sest fic zu ihm.)

Saron (ergreist seine Sand). Freund — ich will meine Frau glücklich machen.

Boctor. Das ist ja schön!

Saron (fteht wieder auf). Durch alle mögliche Aufmerksfamkeit und Zuvorkommenheit, durch die beste Behandlung, durch eine stille, ruhige Neigung — mit Einem Wort: durch Alles, was zulet das eigentliche Wesen der She ausmacht.

**Poctor** (fireicht ben Bart). Charmant, charmant! — Wenn sich Deine Frau nur damit zufrieden stellt —

Saron. Meine Frau liebt mich, wie ich bin.

Poctor (fieht langsam auf). Desto besser! — Du warst immer ein Glückstind, Eduard! Das Leben so frisch zu ge=nießen, so vollauf, mit allen Sinnen — und bei Zeiten noch ein stilles, trautes Plätchen zu entdecken, wo sich Dir das Beste birgt, das Schönste! (Druck ihm die Hand.) Ich sehe, wie sehr ich Dein Freund bin, weil ich Dein Glück rein empfinde, mit genieße — ohne eine Spur von Neid!

#### Dritte Scene.

Borige. Lämmden. Babette. Brieta (brautlich gefdmudt).

Kammchen (in einer Meinlaune, immer gerührt). Barou! Schwiegersohn! Schwiegers-Baron —

Sabette. Ruhig, Lämmchen! (Bum Baron.) Die Gäfte find bereits aufgebrochen.

Saron (auf ben Doctor weisenb). Der beste bleibt!

Doctor. Wenn nämlich die Damen erlauben -

Saron. Ein Paar Reitpferde stehen gesattelt im Hof. (Bu Brista.) Wir begleiten unsere lieben Gaste, mein Freund und ich, bis zum nächsten Dorf, wenn Du nichts dagesgen hast.

Priska. Dein Wille ift ber meinige.

Boctor. Ich darf ben Damen noch eine gute Racht fagen? (Empfiehlt fich und geht ab mit bem Baron im hintergrunde, bem Shaufpieler linte.)

### Bierte Scene.

gammchen. Babette. Brista.

Lämmchen (fächelt mit dem Sactuch). Uf! Wie heiß! Auch ich will unsern lieben Gästen das Geleite geben — was meinst Du, Babette?

Sabette. Nein, nein, Lämmchen! Wir haben ja schon Abschied genommen. Auch ist die Nacht draußen frisch und Du verkühlst Dich leicht. Geh' jest schlafen, Alter. Da brüben ist Dein Zimmer.

Kammchen. Best ichon ichlafen?

Sabette. Es muß Ruh' im Hause werden und wir fahren morgen bei Zeiten nach der Stadt zurück. Du hast Deine Geschäfte. Tammchen (fäcelt wie oben). Was kummert mich 's Geschäft!

Sabette. Das wär' ja zum ersten Mal! — Ich folge Dir balb — geh' nur voraus. Ich mach' erst da drinnen noch Ordnung.

Kammchen. Nun, wie Du willst, Babette! — Prista, mein einziges Kind —

Priska (in feinen Armen). Baterchen!

Tämmchen. Bift Du benn auch zufrieden, mein Kind? Du warst immer unser Augapfel, unser einziges Kind — gelt, Babette? Ich bin stolz auf Dich — benn Du bist so gut, so klug, so geistreich, so gebilbet — mein Gott! Bon wem hast Du bas Alles? Bon ber Mutter. Ich hab' nichts dazu geben können, nichts als die Lehrer — und das Gelb — (schuchzt) nichts als das Geld.

Priska. Sie gaben mir das Schönste, Bater, die Liebe! Rechnen Sie die für nichts?

Kammchen. Die Liebe! Ja, das ist etwas! Sonst hab' ich aber auch nichts geben können — gar nichts. Ein Geschäftsmann wie ich, was versteht der von Erziehung? Du bist eine Fabrikantenstochter, Du bist jetzt eine Baronin — gut! Dein Mann ist über die erste Jugend hinaus, er war immer ein Bischen leichtsinnig, galant, ein Bischen verschwenderisch, — gelt, Babette? Aber Du hast ihn haben wollen, just ihn, keinen Andern — Ihn oder Keinen! Du hast Ihn jetzt. Was wir, die Aeltern, haben thun können, um Euch glücklich zu machen, ist geschehen. Deine Ausstatztung lag seit Jahren bereit — Wäsche und Silberzeug wie sur eine Prinzessin — das schöne Landhaus hier ward angestauft mit Deconomie und Allem — dort sollt Ihr im Somstant

mer wohnen und wirthschaften, wenn Du willst und er will, oder auch nicht wirthschaften, wenn Ihr nicht wollt; — im Winter in der Stadt, im eigenen Haus, vollkommen eingerichtet, Du darfst Dich nur hineinsetzen, Du und er — können Aeltern mehr thun? Ich sag' es nicht um zu prunken — es ist nur, daß man davon spricht! (Wischt die Augen.) Was sagst Du, Babette?

Sabette. Ich fage, daß Du Dich zur Ruhe begeben sollst, Lämmchen.

Kammchen. Ja? Aber ich bin so betrübt, so traurig — Sabette. Das bist Du immer nachher, wenn Du Wein trinkst.

Kammchen. Meinst Du, Babette? Aber das Leben selbst ist so traurig — das ganze Leben — 's ist ein Jammerthal! (Laut schuchzenb.) Und jetzt verlieren wir obendrein unser eins ziges Kind —

Sabette. Geh' nur, geh'! Du mußt Dich ausschlafen — (führt ihn weiter).

Kammchen (im Abgeben). Unser einziges Kind — ein Jammerthal — was meinst Du, Babette? (Ab durch den offenen hintergrund links.)

# Fünfte Scene.

Brista. Babette.

Sabette (Commt zurüch). Ich hab' ihn dem Simon übergeben. — Prista! Mein liebes Mädchen!

Priska. Mutter! Ich fag' Ihnen etwas — Sabette. Was denn, mein Kind?

Priska. Ein Geheimniß, Mama! (Umarmt fie.) Ich bin glücklich!

Sabette. Ach, liebes Herz — Priska. Berzeihen Sie's mir?

Babette. Bergeihen -

Priska. Es ift nicht Undant! Ich hab' Ihnen Alles zu banken, Alles, ich weiß es ja! Und ich war so zufrieden im Hause der Eltern! Aber jett — das ist ein Anderes! Ein Neues, Ungekanntes, Namenloses! Das Herz wollte mir zersprengen — es hätte mich umgebracht — ich mußt' es Jemanden anvertrauen. Ich bin glücklich, sehr glücklich!

Sabette. Gott hört Dich, mein liebes, unschuldiges Kind! Er wird Dich glücklich werden laffen.

Priska. Ich bin es schon — werde es immer sein! Aber Sie mußten's wissen. Sie müssen Alles wissen. Ich liebe ihn, Mama, — schon lange, seit ich ihn kenne — über's Jahr. Er ersuhr's nie. Ich war zu stolz. Dafür behandelte er mich immer mit Achtung — aber die Andern liebte er — die galanten Frauen — nein! Das war keine Liebte ! Und doch — was ich dabei litt — Niemand weiß es, Niemand ersuhr es! Ich litt — aber ich schwieg. Ich blieb heiter und gelassen. Niemand ahnte mein Geheimniß.

Sabette. Das ist mein Kind! Mein verstecktes Kind! Priska (lact). Ja, ja, ich hab's von Ihnen, Mama— gewiß! (Streift mit der Hand über die Stiene.) Aber nun ist's parkei! Nies Leiden die Schwerzen! Er ist

vorbei! Alles vorbei! Die Leiden, die Schmerzen! Er ift mein! Er liebt mich! — Wie schön ist die Nacht! Und biese Blumen! (Drückt ihren Strauß an die Bruft.) Die ganze Welt! Wie gütig ist Gott! Wie lieb' ich ihn, Mutter!

Sabette. Du bift außer Dir, mein Kind — höre mich an —

**Prinka** (lebhaft, ergreift ihre Hand). Ich habe nur eine Furcht, Mama —

Sabette. Welche bann?

Priska. Daß ich feiner nicht würdig bin.

Babette (souttett ben Ropf). Es ift billig, daß Du Deinen Mann hoch haltst — aber er bekommt eine Frau an Dir —

Priska. Er hat gedient - wiffen Gie's benn?

Sabette. Er ist als Rittmeister ausgetreten — freilich! Er ward decorirt!

**Priska.** Und er hat einem gemeinen Soldaten mit Gesfahr seines eigenen Lebens das Leben gerettet — seinem Simon. Der hat mir's erzählt und tausend Anderes noch —

Sabette (tächelnb). Lauter Helbenthaten! Wie? Nun — er hat auch andere aufzuweisen. — Ich bin überzeugt, daß Du ihn liebst, und daß er's verdient — aber glaube mir: Du sollst es ihm nicht sagen, wie jetzt mir.

Priska (somiegt fic an sie). Ich fag' es ja nur Dir, Dir. Mutter — Niemand sonst —

Sabette. Und Du wirst wohl thun, wenn Du Dich verschließest, wie sonst. Man muß seine Gefühle nicht allzu üppig wuchern lassen. Versprich mir, Dich zu bemeistern. Du kannst es. Und höre noch Ein's. Das Leben hat sein Rauhes, auch in der Ehe. Du wirst über Manches enttäuscht werden. In der Hauptsache nicht. Da sei Gott für! Aber —

Briska. Sie zweifeln an Eduard?

Sabette (nach einigem Bebenten). Nein. Aber die Art, wie Ihr an einander kamt —

Priska. Die Art! Begehrte er mich nicht zur Frau? War's nicht fein freier Entschluß? Sabette. Gewiß, das wohl. — Und er liebt Dich — in seiner Art. Du mußt nicht mehr verlangen.

Priska. In feiner Art -

Sabette. Als Mann, heißt bas.

Priska (tebhaft). Etwa kalt, 'obenhin? Bin ich nicht mehr werth? Bin ich nicht liebenswerth? Hat nicht so Mancher um mich geworben? Gefall' ich nicht Manchem? Zum Beispiel — seinem Freunde, dem Doctor?

Bahette. Gewiß, gewiß - aber -

Priska (läceind). Run sehen Sie, Mama! Ihre Tochster gefällt. So manchen Andern verständ' ich anzuziehen, zu sessellen — und bei Eduard, dessen Hantasie so warm ist, bei meinem Mann geläng' es mir nicht?

Sabette. Jest find wir auf dem Bunkt! Es wird Dir gelingen — aber Du mußt ihn feffeln, gleich am ersten Tag, gleich in der ersten Stunde. Da wird der feine Faden gefponnen mit forgfamer Band — in Jahr und Tag wird ein Gewebe daraus - fest, unzerreißbar. - Du lächelst? Glaubst mir nicht? Sieh ben Bater! Meinft Du, baß mein Lämmchen nicht feine Sprünge machte, wie Dein Eduard? Aber ich hab' ihn mir gezogen! Berfteh' mich recht. Der Mann muß immer ber Berr fein - befonders ber Belt gegenüber - aber niemals ohne feine Frau. Er fann thun und beschließen, mas er will - wenn er feine Frau nur erft befragt. Daran hab' ich ben Bater gewöhnt. "Bas meinft Du, Babette ?" "Bas fagft Du, Babette?" "Gelt. Babette?" Das find die Zauberformeln, die ich ihm einge-Iernt, womit ich ihn lenke, ohne bag er's fpurt. Und bamit muß man anfangen - gleich im Anfang. Mert' Dir bas.

Und gebe der Himmel, daß Dein Eduard gleich in den ersten Tagen ein kleines Unrecht gegen Dich begeht! Man schmollt nicht und grollt nicht — nein! Man bleibt freundlich, zusvorkommend, wie immer, nur läßt man die Kränkung ein wenig durchschimmern — das genügt. Dann sieht er's ein, bereut im Stillen, wird doppelt zärtlich — man kommt ihm gemüthlich entgegen, man hat sich versöhnt ohne Streit, man hat gesiegt ohne Kamps, der Faden ist angesponnen, das Gewebe wird fertig — und der Mann steckt im Netz. — Wirst Du's so anstellen, Kind? — Du bist nachdenklich? Du sagst kein Wort?

Priska (nach einer Meinen Pause). Was braucht's ba Künste, Mama? Wenn er mich nicht liebt —

Sabette. Hab' ich benn das behauptet? Dein Eduard ist zärtlicher als der Bater jemals war! (Streichelt ihr die Wange.) Mach' Dir keine Gedanken! Ihr werdet glücklich sein — das ist meine innerste Ueberzeugung. Aber die gar so überschwenglichen Gefühle wirst Du nicht aufkommen lassen — gelt?

# . Sedfte Scene.

Borige. Simon (mit einem Badchen).

Simon. Mit Erlaubniß —

Sabette. Der Herr Simon! Was bringt er benn ba?

Simon. Die Toilette bes jungen Herrn.

Sabette (weift nach rechts im Borbergrund). Nur dort hinein! (Simon ab.) Bift Du wieder getröstet?

**Priska**. Warum machen Sie mich ängstlich, Mutter? Und er liebt mich doch —

Sabette. Ber zweifelt benn, Narrchen?

Simon (tommt jurud). Go.

Sabette. Schon fertig, Berr Simon?

Simon. Alles in Ordnung, Frau Lämmchen. (29ia geben.)

Babette. Sag' er doch, Simon! Sein Herr hat wohl eine Menge kleiner Gewohnheiten — wie?

Simon (bleibt fiehen). Gewohnheiten, Frau Lämmchen? Sabette. Ich meine nur! Wenn Einer lange Junggeselle war — (zu Prista). Du mußt ihm die alle abmerken, mein Kind! Herr Simon wird Dir dabei an die Hand gehen — nicht wahr?

Simon. Warum nicht, Frau Lämmchen?

Babette. Der herr Simon muß seinen herrn wohl recht genau kennen?

Simon. Den jungen Herrn? Db ich ihn kenne? Seit vierzig Jahren — wie mich selbst. So lang er auf ber Welt ist.

Babette (bie ihn sprechen machen will). Was er fagt, ber Herr Simon! Schon fo lange?

Simon (tritt näher). Ja, und als er in den Dienst trat als Offizier — sehen Sie, Frau Lämmchen, da ward ich Soldat und machte die ganze Campagne mit — ohne bessondere Bassion, Sie dürfen's glauben — blos dem jungen Herrn zu Liebe, um ihn zu bewachen — aber er beschützte eigentlich mich! Ich hab's der jungen Frau erzählt. Er hieb mich heraus.

Sabette. Und feitbem -?

Simon. Seitdem übermach' ich ben jungen herrn, fo gut's geht.

Sabette. Aha! Ich verstehe. Sein herr ist ein Bischen leicht — obenhin — wie?

Simon. Dbenhin?

Babette. Ich meine nur -

Simon (fleut fich vor fie). Ich will Ihnen was fagen, Frau Lämmchen. Wenn der junge Herr leicht ist, so ist er's auf seine eigene Faust — so hat das noch Niemanden Schasben gebracht, mein' ich — oder Ihnen vielleicht, Frau Lämmchen, Ihnen vielleicht? Niemanden — als ihm selbst. Ich hab's ihm oft gesagt, und ich hab' ein Recht, es ihm zu sagen, ich ganz allein, denn er stand bisher unter meisner Aufsicht — unter keiner sonst —

Sabette. Freilich, lieber Herr Simon! Das versteht fich von felbst —

Simon. Es versteht sich nichts, Frau Lämmchen, als baß ber junge Herr ein Mensch ist wie reines lauteres Golb — verstanden?

Sabette. Zugegeben! Aber barum fann er boch Gewohnheiten haben, die die Frau kennen muß, um sich barnach zu richten —

Simon (troden). Die junge Frau wird's treffen, Frau Lämmchen, wird's schon treffen. Empfehle mich. (Geht langfam nach dem hintergrunde.)

Sabette (sieht ihm nach). Nun, wie der Herr Simon meint! (Bu Prista.) Er ift gut, aber sein Diener beherrscht ihn. Merk' Dir das — richte Dich darnach. — Da löschen sie sichon draußen die Lichter aus. Ich seh' inzwischen zu den Leuten. Laß' hier die Vorhänge herunter. Ich sehe Dich noch. (Geht, tehrt um.) Auch die gar so zärtliche Empfindlich=

keit muß man in der Ehe ablegen — weißt Du's? (Ab im hintergrunde rechts. Das Theater hat fich inzwischen nach dem offenen Ausgang links verdunkelt.)

#### Siebente Scene.

Brista. Simon (welcher jogernd im hintergrunde blieb).

Priska (finnend). Es scheint, die Mutter wollte mich warnen. Warum? Wovor?

Simon (tritt vor). Frau Baronin —

Priska. Simon!

Simon. Laffen Sie sich von der Schwiegermama nichts einreden. Der junge Herr wird ein guter Ehemann werden — glauben Sie's mir.

Priska. Wer zweifelt benn?

Simon. Ob er Gewohnheiten hat? Freilich hat er die! Und Fehler obendrein, kleine Schwächen. Sigentlich nur Eine Schwächen. Sigentlich nur Eine Schwäche — Sie verstehen mich? — Bor den Schwieger-Eltern darf man's nur nicht eingestehen. Aber sein Sie deßhalb unbekümmert! Die flüchtigen Liebschaften hatte er längst satt — so viel ist sicher! Nun, er ist auch kein Jüngling mehr, und wenn man in gewisse Jahre kommt, da erwacht denn die Sehnsucht nach einem heimischen Herd. Ich weiß das von wir, aber ich hab's damals versäumt — auch dem jungen Herrn zu lieb'. Jest braucht er mich nicht mehr — ich darf mein Amt nur abtreten.

Briska. Welches Amt?

Simon. Die Aufsicht über ben jungen Herrn. Ich war nämlich bisher sein Hofmeister — er braucht bas. Jett hat er Sie — nun braucht er mich nicht mehr. Aber Sie werden wohl nicht strenger sein als ich — was? (Liftig ladenb.) Run, wünsche wohl zu schlafen! (Betrachtet fie wohlgefäuig.) Ich hab's leider verfäumt. (Ab.)

Rrifen.

### Achte Scene.

Brista (allein). Dann ber Baron und ber Doctor.

Priska. Ich war ein Kind, daß ich mich ängstigen ließ! Wer so geliebt wird — wenn auch nur von seinem Diener, muß der nicht auch der Liebe fähig sein? — Und ich sollte Künste anwenden? Die Mama hat Unrecht. — Ein neues Leben beginnt. Kein Mädchen mehr — eine junge Frau! Ich soll in Zukunft ihm gehören — nur ihm! Ich will's. Aus ganzem Herzen, mit allen Kräften —

Ein Kammermadchen (ericeint an ber Thure rechts, ein Saubden in ber Sanb).

Priska (geht auf fie zu). Noch nicht, Fanni! Noch nicht! Es hat noch Zeit.

#### (Rammermabden ab.)

Priska (allein, nach einer kleiner Pause). Es ist so schwül — obwohl die Thür nach der Terrasse offen blieb. (Rähert sich der Terrasse.) Schuard kommt noch immer nicht zurück! — Wie still es hier ist, wie ruhig! Wie sanft das Mondlicht durch die Bäume schimmert! (Lehnt die Stirne an das Gitter. Dann fährt sie aus.) Er kommt! Im Galopp! Er hält im Hof — (tritt hinter den Borhang.) Er soll mich nicht gleich finden! (Lauscht.) Er kommt herauf! (Stimmen von Außen.) Er kommt nicht allein! (Läßt rasch die Borhänge herunter.)

Boctor und Baron (treten auf).

Portor. Ich fage den Damen nur ein kurzes gute Nacht. Priska (blickt hervor). Es ist der Doctor — fast schäm' ich mich — (verbirgt sich hinter dem Borhang). Boctor. Deine Frau ift nicht hier —

Saron (weist nach rechts im Borbergrund). Sie macht wohl ihre Toilette.

Boctor. Geben wir zu Deiner Schwiegermutter?

Baron (sögernb). Meine Frau gefällt Dir also wirklich?

**Doctor.** Frage nicht lang. Sie ist ein Engel. — Geshen wir?

**Baron**. Und Du glaubst, daß sie mit mir glücklich wers den wird?

Boctor (fieht ihn an). Mit wem benn fonft?

Baron. Und ich mit ihr? — Geben wir. (Gebt, bleibt fteben.) Freund — es war doch eine schöne Zeit — (balt inne).

Doctor. Was für eine Zeit?

Baron. Die Zeit ben Leibenschaften -

Boctor. Die Du gludlich überftanden haft!

Saron (ohne auf ihn zu hören). Wie oft galopirte ich durch die Nacht — wie eben jett — und schlich dann zur vers borg'nen Thür, wo mich mein fein's Liebchen erwartete, zitternd aus Liebe wie aus Angst — vor einem Bater, vor einem Bormund, vor — — da war Leben, Lust, Abenteuer, Gesfahr! Und Geheimniß — süßes Geheimniß! — Jett kann ich offen eintreten durch's große Thor — der Portier macht mir ein Compliment — und Jedermann weiß es: ich gehe zu meiner Frau!

Doctor. Warum foll man's nicht wiffen?

Baron. Freilich, freilich! — Gin Engel, fagft Du? Das fagft Du nur! Ich weiß, was Du im Stillen bentft.

Boctor. Was benn?

Baron. Daß Priska ein ziemlich gewöhnliches Mädchen ist — nicht?

Boctor (zudt die Achfeln). 5m!

Baron. Daß ich vielleicht einen bummen Streich ge-

Poctor (ironifa). Ho, ho! Du?

Baron (ergreift feine Sand). Freund — ich fürcht', ich . habe mein Leben verstürmt, und keines mehr übrig.

Poctor: Das ware! — Warum haft Du atso ge- heiratet?

Saron. Ich möchte jest lieben können, wie damals, und bin's nicht mehr im Stande. Ausgebrannt — hier und hier — rein ausgebrannt! (Geht auf und ab.)

Poctor (fieht ihm nach). Gine bedenkliche Rrife! Aber ich fenne Dich, Du übertreibst gern.

Baron (ohne auf ihn zu hören). Du hattest doch recht — Boctor. Worin?

Baron. Du sagtest bamals, ich würde es bereuen. (Tritt näher zu ihm.) Uch, mein Freund, Du frägst, warum ich geheiratet habe? Wenn ich Dir sage, eben weil ich nicht eigentlich verliebt war — Du wirst's kaum glauben; weil ich die Liebe längst völlig ausgekostet, weil ich ein Bierziger bin und ein alternder Junggeselle eben nicht die dankbarste Rolle in der Welt spielt; endlich, weil meine Frau schön ist, geistreich und schön — von Allem etwas und kein's das Rechte! Ausrichtig — es war ein letzter Versuch mit mir selbst; ich gab mich der süßen Täuschung hin, mein Wesen erneuern zu können im Verein mit einem zweiten, edleren, reineren als ich selbst — (hält wieder inne).

Doctor. Nun, und -?

Baron (halblaut). Das Gegentheil wird eintreten — ist vielleicht eingetreten. Priska hat nicht die Macht über mich,

bie ich ihr zutraute. Sie mahnt mich — woran? Kaum wag' ich es auszusprechen! Ihr Lächeln, ihre anmuthigen Geberden, ihre vertraulichen Worte — fie erinnern mich, sie wecken Vergleiche, Aehnlichkeiten — ein böser Geist raunt mir in's Ohr: So lächelte diese, so bewegte sich jene, so scherzte eine dritte! Sie ist eine Copie von zwanzig Andern! Ein Weib mehr! Weiter nichts! — Horch! Rührte sich's nicht? — Nein, es ist nichts. Der Wind spielt dort mit den Vorhängen. — Du schweigst? Du bist empört über mein Geständniß?

Portor. Warum? Es find die letzten Zuckungen bes scheidenden Hagestolzenthums, das sich an uns anklammert. Ich habe das oft mit angesehen, aber es hat nichts auf sich. Komm', gehen wir zu Deiner Schwiegermutter.

Baron. Ad, ich bin unglücklich, Freund - fehr un- glücklich!

Poctor (troden). Ich tenne so Manchen, welcher sich an Deiner Stelle für den Glücklichsten aller Sterblichen halten würde. Du hast einen Schatz an Deiner Frau, den Du nicht zu schätzen weißt.

Baron. Ich bin vielleicht ein Thor — Du haft recht. Aber mein Wort, ich will sie glücklich machen.

Doctor (barich). Was geht bas mich an?

Baron. Du stellst Dich gleichgiltig — aber Du beneis best mich insgeheim!

Doctor. 3ch?

Baron. Saft Du fie nicht erft einen Engel genannt?

**Doctor**. Hab' ich das? So? — Ich gehe zu Frau Lämmchen —

Baron (befferer Laune). Wart', ich begleite Dich. Ein gewöhnliches Weib ist sie boch nicht — gelt? Gewöhnlich nicht? (Im Geben, blickt zurüch.) Aber ich will bann boch sehen, wo sie bleibt. (Beibe ab, die Thure bleibt offen.)

#### Reunte Scene.

Brista (allein). Dann ber Baron.

Priska (tritt langsam hervor, legt Brauttranz und Schleier weg, nach einer Pause, aufgeregt). Ein Weib mehr! — Gewöhnlich nicht! Nicht gewöhnlich! — Es braucht doch Künste — die Mama hat recht — Künste braucht's. — Er ist unglücklich, sagte er! Unglücklich! Er soll es mir selber sagen! — Nein, nein, das nicht! Ich will ihm sagen — und was? D wie er mein Herz zersleischt hat! Und ich soll jetzt ihm angehören? Ihm völlig und ganz? — Nimmermehr!, (Fährt aus, da sie Schritte hört, und hält sich mit der Hand an der Stuhllehne sest.)

Baron (auftretend, schieft die Thure). Brista! — Du weichst zurud? Fürchtest Du Dich vor mir?

Priska (vortretend, fieht ihn an). Dein.

Baron (galant). Ich glaub' es gern. Ich follte Furcht haben — vor fo viel Jugend, fo viel Schönheit! — Ich werde eifersüchtig sein, Priska! — Wie sie mich ansieht! (Ergreift ihre Hand.) Wahrhaftig, Du bist blaß, mein Kind, Du zitterst —

Priska. Es ist nichts —

Baron. Ich weiß wohl, was es ift! (Führt fie zum Sopha, fie seben fich, er betrachtet fie mit Bohlgefallen.) Du bist mein Beib vor Gott und der Welt. Priska — aber bin ich auch der Mann Deines Herzens? Sag' mir das!

Priska. Sage mir, ob Du mich liebst?

Baron. Wie, mein Kind, bist Du so bescheiden oder so mißtrauisch? (Schweichelub). Trag' ich nicht Deine santten Fessen? Hab' ich sie nicht freiwillig aufgenommen, für's Leben?

Priska. Soll das heißen, daß Du mich liebst?

Saron. Seltsames Wefen! — Ja benn, ich liebe Dich!

Priska. Und wozu dies Lächeln? Kannst Du's nicht ernsthaft fagen?

Baron. Ernfthaft und zürtlich, kleines Kokettchen! Ich liebe Dich.

Priska. Gut, gut. (Steht langsam auf.) Ich banke Dir. Ich sollte Dir eigentlich nicht sagen, daß ich Dich liebe —

Saron (welcher gleichfalls aufgeftanden). Und warum nicht, mein Berg?

Priska (fieht ihn an). Warum? Weil's vielleicht eine Lüge ware.

Baron (ebenfo). Gine Luge?

Priska. Wir waren Brautleute — burch kurze Zeit. Wir sind Mann und Fran — seit heute, seit jetzt. Mann und Frau! Was ist das? Die Ersaubniß, sich kennen zu lernen. Tag für Tag, Stunde für Stunde! Denn noch kennen wir uns nicht, noch ist eine Wenge Fremdes zwischen uns —

Baron. Das schnell verschwinden wird, liebes Herz! Bon Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute — (umfaßt fie zartlich).

Prinka (entzieht fich ihm). Bitte, bitte! — Sieh, ich bin ein einfaches Mäbchen, schüchtern, verschlossen, bas im

stillen Aelternhause aufwuchs - unsere Naturen find versichieben, Stuard!

Baron. Das ist eben gut! Der reife, ersahrne Mann, bas jugendlich frische Weibchen — kann bas nicht — gibt bas nicht ein schönes, ein freundliches, ein glückliches Berhältniß?

Priska (fährt auf). Glücklich! — (Faßt fich wieder.) Du bift also glücklich?

Saron. 3ch hoffe es zu werben!

Priska. Aber Du warst schon öfter glücklich — nicht wahr?

Baron. Öfter? Das heißt -?

Priska. Ich meine mit Andern als mit mir! Mindestens glaubtest Du es zu sein — bist es vielleicht noch in der Erinnerung.

Baron. Das ift vorüber! 3ch schwör' es Dir. Mein früheres Leben ift abgeschlossen.

Priska. Aber Du liebtest viele Frauen — sie liebten Dich —

Baron. Das war keine eigentliche Liebe, mein Kind! Man fühlt sich flüchtig angezogen — weiter nichts! Das find unfere Lehrjahre — bis wir die Rechte finden.

Priska. Die Rechte! Den Rechten! Go ift's -

Baron. Was beschäftigt Dich? Worüber finnft Du?

Priska. Worüber? (Figiet ihn.) Bin ich die Rechte für Dich? Bift Du ber Rechte für mich? Wer löst den Zweisfel? Ich habe noch nie geliebt! Ich bin nicht wie Du — habe keine Erinnerungen. Aber die Frauen — nun seh' ich's ein — müssen ihre Lehrjahre haben so gut wie die Männer.

Baron (wie erschroden). Bas fagst Du ba?

Priska. Nichts als was Du mich gelehrt, Dein Beispiel.

Baron (ernfthaft). Ich sehe, Du willst mich erschrecken — aber ich brauche Dich nicht erst zu erinnern, mein Kind, daß ein Weib was Anderes ist als ein Mann, und daß das Leben kein Roman ist.

Priska. Aber für Dich war's Einer, war's eine Reihe von Romanen. — Sei's benn! Ich will auch meinen Roman haben — (geht lebhaft auf und ab).

Baron (fieht ihr topficuttelnb nach). Deinen Roman!

Priska (geht rasch auf ihn zu). Ja — doch nicht mit Dir! Denn ich weiß — (hält inne).

Baron. Was benn? Was weißt Du?

Priska. Daß Du — unglücklich bift!

Baron. 3ch? Wer fagt bas?

Priska. Du felbst. Ich habe Guer ganzes Gespräch mit angehört — bort hinter bem Borhang.

Saron. himmel -

Priska. Ich hatte mich vor Dir versteckt — aus Neckerei, aus Scheu — aber Du kamst nicht allein zurück. Es war mir unmöglich hervorzutreten, ich schämte mich vor dem Fremden. Gott weiß, daß ich nicht horchen wollte! Daß ich nicht zu vernehmen glaubte, was ich versnahm —

Baron. Was wirst Du von mir benten?

Priska. Gibt es ein Mittel, die kaum geknüpften Bande, die keine sind, ju lösen?

Baron. Rein Mittel, fein's - ohne unfere Schanbe por ber Belt.

Priska. Aber unsere Che ist nichtig, Eduard! Du versbandest Dich mit mir aus Leichtsinn, aus Uebersättigung, vielleicht aus einem Gesühl des Mitseids mit der Neigung eines jungen Mädchens — aber ich bin nicht so kindisch, so harmsos, so genügsam, wie Du vorauszusetzen scheinst. Ich habe Deine Bekenntnisse begriffen — in ihrer ganzen Tiefe. Dein Herz ist ein Abgrund — ich werde die Persen meiner Liebe nicht da hinunter schleudern!

Saron. Was soll ich Dir antworten? Worte helfen nichts! Was ich auch sagen wollte — ber fatale Eindruck bleibt. Im Uebrigen — nimm Bernunft an, liebe Briska! Betrachte die Dinge wie sie sind. Unsere Naturen sind versschieden, wie gesagt. Ich bin kein schmachtender Liebhaber — ich bin ein Chemann. Keiner von den schlimmsten — das ist gewiß. Wir sind keine Engel. Es gibt kein Ideal! Wenn Ihr Euch's einbildet, sind's eben Mädchen-Phantasien. Mann ist Mann und Frau ist Frau. Die Welt ist wie sie ist. Wir können das nicht ändern.

Priska (ernfthaft). Um Bergebung! Ich bente eben daran.

Saron. Woran?

Priska. Unser Berhältniß zu andern — vom Grund aus zu andern.

Baron. Das wolltest Du wirklich? Und wo bleibt Deine Mugheit, mein Kind? Dein feiner Tact?

Priska (auswallend). Ich mill keinen Tact, keine Klugsheit! Ich will lieben, geliebt werden — ich will verzweifeln, sterben, mich zu Tode weinen — (wirft fic auf den Sopha.)

Saron (eitt zu ihr). Aber liebes Kind — — Sie ift auß= gewechselt! Fasse Dich, beruhige Dich! Was soll ich Dir

sagen? Wir sind keine Engel, das ist wahr, aber — — Weine nicht, thu' mir die Schande nicht an. (Halblant.) Wenn die Mama erfährt — die Schwiegermama! Wir sind keine Engel — wir sind keine Teusel — ich bin kein Teusel — (wisch die Stirne) Wein Gott! Man wird völlig albern. — Ist Dir besser?

Priska (erhebt fic tangfam). Bergib! Ich war zu heftig — bas ift sonst nicht meine Art. Es foll nicht wieder gesichehen.

Baron. Ift Dir also beffer? Ja?

Priska (fteht auf mit seiner Gilfe). Es gibt sich — nach und nach —

Saron. Aber Du zitterst! Es fröstelt Dich — nicht wahr? Kindisches Wesen! Was läuft Dir durch das Köpschen? Laß doch das närrische Zeug! Willst Du Dich krank machen? Was vorüber ist, ist vorüber! Ich liebe Dich jest — und Du liebst mich auch, gelt? Soll ich Dir Liebe schwören? Soll ich Dich erwärmen in meinen Urmen?

Priska (macht fic raich tos). Laß, laß! (Entfernt fic langfam von ihm.) Erst will ich meinen Roman haben —

Baron. Deinen Roman!

(Das Rammermadden erideint wieber an ber Thur.)

Priska. Kommen Sie, Fanny — Baron. Bleiben Sie. Deinen Arm, liebe Frau — Priska (fieht ihn an, wendet sich weg). Nimmermehr!

## Behnte Scene.

Borige. Babette. Der Doctor. Zulest Lämmchen. Simon.

Babette. Mein Töchterchen -

Priska (eilt auf fie zu). Mama --

Sabette. Fehlt Dir was?

Poctor (betrachtet Prista, jum Baron). Deine Frau ist unwohl!

Baron (nabert fic). Meine Frau?

Babette (eben fo). Bergensfind!

Priska. Es ist nichts, Mama —

Sabette (angfilich). Sagen Sie, Doctor -

Boctor (nähert fich). Gine kleine Alteration, nicht wahr?

(Sie find um Prista beschäftigt. Simon und Lämmchen, der Lettere im Schlafrod und Rachtmutze, ein Licht in der Hand, treten auf.)

Simon. Bleiben Sie, Herr Lämmchen!

Lammchen. Gin Larmen, ein Herumtrappen! 3ch muß wissen, was es ist.

Poctor (zu Brista). Riechen Sie an dem Fläschchen.

Priska. Ich banke Ihnen, Doctor — (finkt in feine Arme).

Baron. Prista! Prista!

Sabette. Mein Gott! Sie wird ohnmächtig -

Simon (eilt hinzu). Bas? Die junge Frau?

Kammchen (nähert fich gleichfalls, halt bas Licht hin). Unser einziges Kind! 's ist ein Jammerthal — was meinst Du, Babette?

(Gruppe. Der Borhang fällt rafch.)

## Bierter Act.

(Saal wie im britten Acte. Im Borbergrunde, dem Schausspieler links, ein gedeckter runder Tisch, rechts ein Tisch mit Schreibzeug.)

#### Erfte Scene.

Babette. Lammchen. Baron Sohenberg (figen beim Frühftud). Simon (im hintergrunde, macht fich gu ichaffen).

Kämmchen. Sag' mir nur, Babette — noch eine Tasse, wenn 'Du so gut sein willst! — Sag' mir nur, warum unser einziges Kind, die Baronin, noch immer nicht mit uns frühstückt?

Sabette. Du weißt ja, Lämmchen! Der Herr Doctor hat's verboten, ber eben wieder bei ihr ist. Die Morgenluft schadet ihr, sie ist noch schwach von dem Fieber. Das arme Kind muß die Aufregung vermeiden — jede Aufregung. — Da ist Deine Tasse, Lämmchen. — Auch Ihnen gefällig, Herr Schwiegersohn?

Baron. Dante.

Kammchen. Das muß wahr fein, ber Kaffeh auf bem Lande schmedt boch ganz anders, wie in ber Stadt, gelt, Babette? Aber wir haben auch hier Kühe! Was sagen Sie,

Herr Schwiegersohn? Den neuen Ruhstall kennen Sie noch gar nicht. Ich führe Sie heute hin. Auch die Schäferei müssen wir noch einmal mit einander betrachten. Ich habe da meine besondern Gedanken! Haibeschnucken follten wir einführen, die mit der zottigten Wolle, wissen Sie? Wenn sich die Race mit unsern Landschafen kreuzt, das gibt einen edlen Schlag.

Sabette. Du bist ja ein völliger Deconom, Lämmchen! Lämmchen. Ich bin Alles, was Du willst. Aber vor Allem bin ich Fabrikant. Vierzehn Tage hinter einander auf bem Lande! So lang unser Kind krank ist. So lang vom Geschäft weg! Und ich bin an's Geschäft gewöhnt, gelt, Babette? — Haideschnucken also — wir sprechen noch barüber, Herr Schwiegersohn — Haideschnucken.

(Rlingeln im Bimmer rechte.)

Simon (tritt vor). Die junge Frau klingelt.

fammehen (aufftebenb). Unfer einziges Rind!

Baron (gleichfalls aufstehenb). Meine Frau!

Babette (eben fo). Sie nicht, Herr Schwiegersohn. Sie nicht. Der Herr Doctor hat's verboten.

Saron, Berboten? Go?

Sabette. Das arme Kind ist so reizbar! Alles regt sie auf. Alles. (Ab zur Seite rechts.)

Baron. Alles -

Kammchen. 3ch nicht? Gelt, Babette? '(Tritt jum Ba-ron.) Dhne Sorge, Herr Schwiegersohn! Gefahr hat's keine — glauben Sie's mir. 3ch weiß, was es ist. (Drückt ihm bie Hand.) Schwiegersohn, wenn's ein Enkel wird — (im Abgehen). Was meinst Du, Babette? (Gebt hinein.)

## 3 meite Scene.

Baron (wirft fich ärgerlich in ben Armftuhl). Simon.

Simon (tritt jum Baron. Rach einer Baufe). Fehlt Ihnen mas?

Baron. Rein.

Simon. Aber Sie find verbrießlich, junger Berr -

Baron (ftebt auf). Sag' felbst, Simon! Hab' ich eine Frau, ober hab' ich keine? Sie sperren sie in's Zimmer, kein Lüftchen soll sie anwehen, Alles soll sie aufregen, besonders ich! Ich besonders!

Simon. Die Leutchen thun zu zärtlich mit ber jungen Frau — 's ift richtig!

**Saron.** Gelt, Simon, gelt? Die Mama kommt ihr nicht von der Seite. Die ersten Tage mochte das angehen, wo meine Frau wirklich krank war — aber jetzt! — Du hast sie gesprochen?

Simon. Bor einer halben Stunde — als der Doctor fam.

Baron. Und war fie aufgeregt?

Simon. Richt besonders. Sie schwatzte ziemlich munter — mit dem Herrn Doctor. Sie sieht wieder frisch aus, wie eine Rose. Unter uns! Der Herr Doctor fühlte ihr den Buls — mehr als nöthig ist.

Baron. Haft Du das auch bemerkt? (Geht auf und ab. Meine Frau ist jetzt vollkommen genesen, Simon. Ich weiß nicht, wozu wir den Doctor brauchen! Auch die Schwiegers Eltern fangen an mir lästig zu werden. Dieser Alte mit seinen Kühen, mit seinen Schafen!

Simon. Wiffen Sie was, junger Herr? Wollen Sie bie Eltern weg haben? Ich bringe fie fort, wenn Sie's wollen.

Baron. Wirflich, Simon?

Simon. Die alte Mama hat sich da neben der jungen Frau einquartiert — wozu? Sie hat man dort hinüber verwiesen! Saubere Eintheilung! Das muß anders werden!

Baron (in fich getehrt). Anders - meinst Du?

Simon. Schwieger-Eltern im Haus — das thut auf die Länge kein gut. Wenigstens gehören sie auf den andern Flügel. Mein Wort — ich schaff' sie weg. Seien Sie nur wieder munter, junger Herr! Schaff' sie weg.

Saron. Wie Du willst, Simon, wie Du willst. — Wenn meine Frau nach mir frägt, ich bin in meinem Zimsmer. Aber sie wird nicht fragen — (ab zur Seite links).

#### Dritte Scene.

Simon (allein). Dann Babette. Lämmchen. Der Doctor.

Simon (topfschüttelnb). Der junge Herr ist ganz veränstert! Reine Lust mehr in ihm, keine Heiterkeit! Unter meisnem Regiment ging's besser. (Aufräumend.) Das hat man vom Heiraten! Ich bin im Grunde froh, daß ich's versäumt habe. (Da die Seitenthür ausgest.) Da kommen die Schwiegers Eltern! Auch der Herr Doctor. Jest gilt's — na wartet —

Babette (im Auftreten mit den Nebrigen). Sie glauben alfo, daß die Gefahr vorüber ift, Herr Doctor?

Poctor (ber zerftreut iceint). 3ch hoff' es. Die Batientin braucht vor Allem Luft — frische Luft.

Simon (hinzutretend). Luft! Das mein' ich auch. Frische Luft — freie Luft.

Boctor. 3ch bente, wir führen fie in den Garten.

fammchen. Ober in den neuen Ruhftall! Bas meinft Du, Babette?

Sabette. In den Garten also! Gut. Wir setzen uns mit der Arbeit in's Grüne. Das Zelt ist doch aufgeschlagen, Herr Simon? Aber sie soll sich wärmer kleiden — ich will ihr gleich sagen —

Simon, Ein Augenblick, Frau Lämmchen! Herr Papa! Frau Mutter! (Sest Stühle.) Nehmen Sie gefälligst Plat. Auch Sie, Herr Doctor —

Sabette. Berr Simon! Bas hat er benn?

Kammchen. Ja, was er hat! Was meinst Du, Babette?

Simon. Erlauben Sie, daß ich Ihnen eine kleine Rebe halte im Namen meines jungen Herrn und unserer jungen Frau.

fammehen. Unfer's einzigen Rindes -

Sabette (gebehnt). Unsers Herrn Schwiegersohnes?

Simon. Meines guten jungen Herrn — ja, allerdings. Nehmen Sie nur Plat. So. (Räuspert fic.) Ein jeder Mensch hat bekanntlich Bater und Mutter. Bater und Mutter muß man ehren. Wenn der Mensch heiratet, so muß er seine Eltern um nichts minder ehren und hochschätzen —

Kammchen. Bis jest spricht er ganz vernünftig, ber herr Simon — gelt, Babette?

Babette. St!

Simon. Aber wenn ber Mensch heiratet, so wird er zugleich ein anderer Mensch, bas heißt: ein Mensch für sich allein, ber auf seinen eigenen Füßen steht —

Kammchen. Und auf benen feiner Frau — gelt, Basbette? Wo er hinaus will, ber herr Simon?

Sabette. 3ch fann mir's benten, Lämmchen. 3ch hor' ihn tommen.

Simon (fortfahrend). Auf seinen eigenen Füßen steht, stehen soll, stehen muß. Berheiratete Menschen können zusgleich selber einmal Vater und Mutter werden — sogar ein paar Mal —

Tammchen. Aha!

Simon. Ja, sie werden es werben — wie zu vermuthen steht.

Sammden. Bort, hort!

Simon. Gin fünftiger Berr Bater, eine fünftige Frau Mutter muffen folglich um fo mehr auf eigenen Füßen fteben. Es ift nicht gut, daß der Mensch allein sei - gewiß nicht! Wenn aber zwei Menschen bei einander find, fo muß man fie allein laffen - ich meine: mit einander allein, ungestört - ich meine: bisweilen auch ohne Bater und Mutter. Es gibt Dinge, Berhaltniffe, Situationen daß ich's turz mache - Dinge, wobei fogar eine Mama zu viel ift, und war's die beste von der Welt. Es gibt Schlöffer und Landhäufer, die zwei Flügel haben - einen rechten und einen linken Flügel. Wenn nun die Mama, die alte Mama nämlich und ber alte Bapa - was man fo bie Eltern nennt - auf bem rechten Flügel logiren, und ber fünftige junge Bapa fammt ber jungen Mama auf bem linken - fo mare bas eine vernünftige, Gott gefällige Gintheilung, mein' ich, mit ber Jebermann gufrieben fein fonnte: ber alte Bapa und die junge Mama - aber auch

ber junge Bapa und die alte Mama. — So. Meine Rede ift aus. Bunctum. Sie werben mich verstehen.

Kammchen. 3ch versteh's eigentlich nicht so ganz — was fagst Du, Babette?

Sabette (fet auf). D, ich verstehe Alles! Wir sind hier zu viel, Lämmchen, Du und ich. Der Herr Simon will bas Commando allein führen. Man will uns von unserer Priska losreißen, von dem Herzen unserer Tochter —

Kammchen (welcher gleichfalls aufgeftanden). Bon unferem einzigen Kinde — was ?

Simon. Nicht losreißen, Frau Lämmchen, nur ein wenig ablösen — wie wir Militäristen zu sagen pslegen.

Sabette. Ablösen! Bin ich Schildwache gestanden, Herr Simon? Leider bin ich's nicht. Ich habe mein Kind zu wenig bewacht — nicht zu viel!

Lämmchen. Bu wenig? Unser einziges Kind? Wie meinst Du bas, Babette?

Sabette. Nun seh' ich's ein — aus zu großer Liebe hab' ich meine Tochter — (hatt inne).

Kammchen. Saft Du? Was denn, Babette?

Sabette (zum Doctor, welcher figen blieb). Ich habe bis jetzt geschwiegen — auch gegen Sie, Herr Doctor — ich habe mich mit keinem Wort, mit keiner Silbe über die Bedenken geäußert, über die gerechten Bedenken, die aus dieser She — — aber wenn man mir jetzt vorwirft, daß ich mich zu viel einmische, da muß ich sprechen, laut sprechen — da muß es heraus!

Lammchen. Alfo heraus, Babette, nur heraus!

Sabette. Diese Krankheit, bieses ganze Wesen, daß sie versteckter geworden ist als je, daß er immer verlegen herum

Bauernfelb. Gefammelte Schriften. VII. 28b.

geht, daß der herr Simon mich und den Bater weg haben will — kurz, ich bleibe dabei : es gibt eine unglückliche Ehe.

Kammchen (folägt bie Sande zusammen). Unglit — bas ware ja entsetzlich! Gelt, Babette?

Babette. Ja, es i ft entsetlich — und wenn es so ift: ich wasch' mir die Hände, ich hab' keine Schuld. Ich habe bie Priska gewarnt, ich hab' ihr die vernünftigsten Waßregeln vorgeschrieben, ich hab' ihr immer gesagt, sie soll ihn behandeln wie ich meinen — (halt rasch inne, da ihr Blid auf ihren Wann faut).

fammchen. Wie wen denn, Babette?

Babette (wendet fich rasch jum Doctor). Hab' ich nicht recht, Herr Doctor? Gine unglückliche Ehe?

Poctor (fteht langsam auf). Das möcht' ich nicht behaupten. Es kann noch gut werben —

Babette. But werben, fagen Sie?

Poctor. Bermuthlich — wir wollen's hoffen. Nach meiner Diagnose ist eine Haupt-Krise im Anzug.

Simon. Ober im Abzug — (für fich) auf den andern Flügel!

Lammchen (neugierig). Eine Krise? Was benn für eine? Sabette. Krisen hin, Krisen her! Ich sage: sie muß ihn 'runter friegen, Herr Doctor — er muß buden.

Kammchen (ernsthaft, richtet bie Cravate). Ducken! — Meinst Du, Babette?

Babette. Sonft ift die ungludliche Che fertig.

Kammchen (geht auf und ab). Duden, buden --

Babette. Aber sei's! Ich mische mich nicht weiter d'rein. Ich ziehe meine Hand ab. Komm' nur, Lämmchen! Wenn's die Tochter nicht versteht — man foll wenigstens der Mutter keine Schuld geben. Man will uns auf den andern Flüsgel einquartiren? Nichts da! Wir räumen das Schloß, das ganze Schloß — ich und der Bater — heute noch. Es wird sich zeigen, ob man hier fertig wird, ohne die Mama. Komm'. Alter! Wir vacken.

Kammchen. Baden! Ducken! (Rimmt fic jusammen.) 3ch - will's nicht, Babette.

Babette (erftaunt). Was fagst Du, Lämmchen? Du willst nicht?

Kammden. Das heißt — Bas meinft Du, Babette?

Babette (nimmt ihn bei ber Banb). Ich meine, daß wir packen geben.

Lämmchen (im Abgehen). Paden — duden — buden — paden — (Beibe ab.)

Simon. Bictoria! die Schwieger-Eltern ziehen ab. Das muß der junge Herr wiffen! — Soll ich auch Ihren Wagen vorfahren laffen, Herr Doctor? (Im Abgehen.) Schaff' sie weg — Alle weg — (ab, zur Seite links).

#### Bierte Scene.

Doctor (allein). Dann Brista.

Poctor. Das Wort ist ausgesprochen. Eine unglückliche Ehe! Fast sieht es so aus. — Ich war gewiß niemals ein Geck — aber ich bin nicht blind. Priska's Auge blickt, als ob es Liebe suchte — und wahrhaftig ist es, als blickte es auf mich. — Auf mich! Warum? Wozu? Soll ich vermitteln oder —? Ein Arzt geräth in wunderliche Lagen — besonders wenn's zugleich der Hausfreund ist. Pathologie und Moral kommen sich da bisweilen in die Haare. Aber

ich will meinem Charafter treu bleiben, ich will meine schöne Batientin pathologisch betrachten — rein pathologisch.

**Priska** (im Morgen-Regligs tritt auf). Da bin ich, lieber Doctor. Wo ist die Mama? Wollen Sie mich in den Garten führen?

Poctor. Wenn Sie befehlen. — Soll ich vielleicht Ebuard holen?

Priska. Meinen Mann? Wozu? Haben Sie Furcht, mit mir allein zu sein, Doctor?

Doctor. Furcht? (Gur fic.) Schon wieder biefer Blick! (Laut, wie brust.) Ein Arzt, ein Patholog, kennt keine Furcht.

Priska. Sie find überdies mein Freund — mein verläglicher Freund.

Poctor (fieht fie an, wie beobachtend). Schon Ginmal mas ren Sie fo gutig, mich biefer Bezeichnung zu wurdigen —

Priska (eben so). Soll ich nicht? Darf ich's nicht?

Portor (für sich). Schon wieder? (Tritt näher.) Es kommt barauf an, was Sie unter Freundschaft verstehen, meine Gnäbige.

Priska. Alles, was nicht mehr ist — oder nicht weniger.

Portor. Wahrhaftig, Alles, was nicht die Freundschaft einer folchen Frau ift wie Sie, ist weniger — weit weniger!

Priska. Sie hegen eine gute Meinung von mir — das ist mir lieb. — Wollen Sie mich anhören, Doctor? Legen Sie Ihren Hut weg, setzen Sie sich, bliden Sie nach dieser Seite, während ich spreche. Längst wollt' ich mich Ihnen anvertrauen. Immer war es mein Wunsch, einen Arzt zum Freunde zu haben, zum Vertrauten — aber einen Mann

wie Sie. Es gibt eine Menge kleiner Fragen, die ich ihm vorlegen wollte. Aber Sie dürfen mich nicht auslachen.

Boctor. Fragen? Bum Beifpiel?

Priska. Bliden Sie dorthin! (Tritt näher zu ihm.) Bester Doctor, vor Allem wüßt' ich gerne, was Sie — von der Ehe halten.

Boctor. Bon ber Che? Diese Frage -

Priska. Dorthin, dorthin - fo!

**Portor** (ohne aufzubliden). Soll ich als Arzt antworten — ober als Freund?

Priska. Als Beides.

Portor (wie oben). Aber ich bin auch der Freund ihres Mannes.

Priska. Defto beffer! Gie werden unparteiisch fein.

Portor. Bor Allem werde ich kurz sein. Die She hat nur brei Elemente: die Liebe, die nichts weniger als ewig ift, was auch die Boeten behaupten mögen —

Priska. Halt! Sie läugnen bie Liebe?

Poctor. So wenig wie die Poesie! Beide find ewig — ber Ibee nach; aber sie erschöpfen sich, wie alles Beste, alles Schönste — in der Erscheinung, im Individuum.

Briska. Gut, gut! Und nach ber Liebe?

Doctor. Kommt das Wohlwollen, das an ihre Stelle tritt; zugleich die freundliche Gewohnheit, dieser gesellige Kitt, ohne den kein menschliches Berhältniß bestehen kann.

Priska. Sie halten also die Liebe nicht schlechterdings für nothwendig?

Poctor. Für ben Anfang gewiß! Die Liebe ift aller Dinge Anfang.

Priska. Und wenn fie schwindet?

Portor. Dann folgt bas Ende aller Dinge — wie die Leute gewöhnlich behaupten — es ist aber nicht ganz richtig. Alles in der Welt ist nur Uebergang. Je kürzer die Liebe dauert, desto schneller kommt die Achtung. So gleicht sich's aus.

Priska. Aber die Liebe muß doch da sein — nicht wahr?

Boctor. Ja. Wenigstens ba gewesen sein.

Priska. Nun gut! (Tritt näher, die Hand an seiner Stuhllehne.) Wissen Sie, Doctor, daß ich noch niemals in meinem Leben eine eigentliche Liebeserklärung erhalten habe?

Boctor (ohne aufzubliden). Niemals ? Das mare!

Priska. Nicht einmal von meinem Mann! — Bas fagen Sie bazu?

Doctor (wie oben). Es ist historisch merkwürdig — Prinka. Es ist beleidigend! Finden Sie nicht?

Boctor. Zugegeben. Allein eine Liebeserklärung ift fein Actenstüd. Der Mund spricht, aber bas Ohr muß hören. Sie haben sie vermuthlich fallen laffen.

Priska. Nicht daß ich wüßte! Aber halbe Worte verssteh' ich nicht. Der Mann, der mich liebt, müßte sich mir mit gebundenen Händen übergeben — ganz, völlig, ohne alle Rücksicht — ich müßte sein Bestes sein, sein Schönstes, sein Alles! Dann würd' ich ihn wieder lieben — nur dann! — Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen?

**Poctor** (steht langsam auf). Ich verstehe. Sie sprechen von Ihrem Mann.

Priska. Ich spreche von dem, der mich liebt.

Boctor (troden). Mein Freund liebt Sie.

Priska (judt bie Achset). Bit bas Ihre gange Rhetorit?

Poctor. Die ganze. Sie fagt Alles.

Priska. Gewiß! Wenn sie die Wahrheit sagt. Aber Sie sind ein kalter Advocat, Doctor! Ich wette, für sich selbst würden Sie wärmer sprechen.

Boctor. Für mich felbst würde ich schweigen. (Berneigt fich.)

Priska. Ihr Schweigen gefällt mir. (Rach einer Neinen Bause.) Ich weiß auch, was Sie verschweigen.

Boctor (fieht fie an). Gie miffen?

Priska (reicht ihm bie Sand). Ich weiß — baß Ihnen mein Wohl am Herzen liegt — ober nicht?

Poctor (tust ihr bie Sand). Wie mein eigenes! De hr als mein eigenes!

Priska. Das hatt' ich mir erwartet! — Aber ich danke Ihnen, mein Freund! Nun hab' ich, was ich brauche. (Geht auf und ab.)

Poctor (fieht ihr nach). Was haben Sie denn?

Priska. Die Liebeserflärung!

Poctor (zudt die Adjet). Wenn Sie es dafür annehmen wollen —

Priska (tritt zu ihm). Und wenn ich's wollte? Darf ich's nicht?

Poctor. Es frägt sich, was Sie damit anfangen wollen. Doch gleich viel! Ich bin Ihr Arzt, Ihr Freund — ich übergebe mich Ihnen mit gebundenen Händen sammt meiner Pathologie. Wachen Sie mit mir, was Sie wollen!

Priska. Sie sind verläßlich! Ich wußt' es ja.

## Fünfte Scene.

Borige. Der Baron (ber bei ben letten Borten eingetreten).

Saron. Prista —

Priska. Guten Morgen. (Zum Doctor.) Gehen wir jett in den Garten ?

Baron. Deine Mutter will nach ber Stadt gurud.

Prinka (wieber jum Doctor). Go ploglich?

Portor. Ich vergas, Ihnen zu erzählen — es gab eine kleine Scene mit dem alten Simon. Der Murrkopf will uns fort haben. Auch mich.

**Priska**. Das barf nicht sein! Doch wenn's durchaus sein muß — da kommt mir ein Gedanke! Wo ist die Mama? Ich spreche mit ihr. Ihren Arm, lieber Doctor.

Saron. Um Bergebung! (Zum Doctor.) Ich hätte erst zwei Worte mit Dir —

Priska (jum Doctor.) 3ch gehe voraus. 3ch erwarte Sie, lieber Freund. (Ab im hintergrunde, bem Schauspieler lints, vom Doctor begleitet.)

## Sechfte Scene.

Doctor. Baron.

Boctor (tehrt jurud). Bas fteht zu Dienften?

Saron. Ich wollte Dir nur sagen, mein Freund — Du kommst täglich zu uns heraus — zwei Meilen Weges — ich weiß Dir's Dank, aber Du opferst Dich auf, Du versäumst Deine wichtige Praxis in der Stadt —

Boctor (talt). Alles für Dich und Deine Frau.

**Saron** (eben fo). Ich banke. Allein Priska's Zustand schien mir niemals so gefährlich —

Poctor. Er hatte es werden konnen — er ist's vielleicht noch.

Saron. Meinst Du? (Sieht ihn an.) Du bist ein sehr' gelehrter Doctor! Beißt Du, was meiner Frau eigentlich sehlt? Kennst Du die wahre Ursache ihrer Krankheit?

Portor. Beiläufig, ja.

Baron (raid). Sie hat Dir also gefagt —?

Doctor. Und was?

Baron (hatt inne). Was? Das will ich eben von Dir erfahren.

Poctor. Bergib, mein Freund! Allein das Bertrauen, das man dem Arzte schenkt --

Baron. Was Arzt! Ich bin ihr Mann.

Boctor. Wenn auch - eben b'rum -

Baron. Eben d'rum! Du haft vielleicht recht. — Ich führe hier ein Höllenleben, mein Freund!

Boctor Wie denn fo?

Saron. Eigentlich ein Schäferleben — mit dem alten Lämmchen. Es fehlt mir nichts — (fährt mit der hand über den Mund) als die Schalmei. — Wenn ich sie erst sprechen könnte — allein, ungestört —

Boctor. Wen benn?

Saron. Meine Frau. Aber sie vermeidet das. Du hast's ja eben gesehen! Und die Mama bewacht sie wie ein Argus — wegen der Aufregung.

Poctor (ftreicht ben Bart). Nach meiner Anordnung, ich weiß.

Baron. Ich bin Dir fehr bafür verbunden.

Poctor (zieht die uhr heraus, hält fie an's Ohr). Du warst also nicht allein mit ihr? Nicht ungestört?

Saron. Mit meiner Frau? Ein einziges Mal! Eines Abends — gleich nach ihrer Genefung — sie saß am Cla-vier — (halt inne).

Doctor (sieht bie Uhr auf). Nun?

Saron (turz abbrechend). Es kam nichts dabei heraus — rein nichts! — Kurz, es ist gewiß: sie will mich bemüthisgen — (herausptahend) sie will ihren Roman haben!

Boctor (wird aufmertfam). Ihren Roman?

Saron (nach einer Neinen Pause). Hat sie Dir nichts bavon gesagt? Wirklich nichts?

Poctor. Kein Wort — nicht fo eigentlich. Ihren Rosman alfo?

Baron (ergreift seine Sanb). Aufrichtig, Freund — sie hat unser Gespräch am Hochzeitabend belauscht.

Poctor. So, so! Warum sagtest Du mir das nicht früber?

Baron. Wogu? 3ch fchamte mich.

Doctor. Ich hätte sie vielleicht anders behandelt. — Wie nahm sie's auf?

Baron. Mit einer Heftigkeit, einer Leibenschaft, bie mich erschreckte ---

Portor. Nun begreif' ich! Das warf sie auf's Krankenlager. Aber jest ist sie ruhig. Es scheint, sie hat mit sich abgeschlossen.

Saron. Vermuthlich. Und sie geht mir aus dem Wege. Das ist's eben, was mich zur Berzweiflung bringt. Ach, wenn sie so da sitt in Salon, neben der unausweichlichen Mama, in ihrem großen Fauteuil, wie ein Heiligenbild in seiner Nische, und mit der ruhigsten Miene stickt und gleichs giltige Dinge spricht, als ware nichts zwischen uns vorgefallen

— da erfaßt mich ein Aerger, ein Zorn, eine stille Raserei — da begreif ich's, wie man zum Othello werden kann!

Portor. Also boch noch Leibenschaften! Bei Dir — wie bei ihr! — Beißt Du, daß Deine Frau noch immer krank ist, bedenklich krank? Du hast mich an ihr herum kuriren lassen — aber ich war auf falschem Bege. Man muß die Sache anders anpacken.

#### Baron. Aber wie?

Boctor. Das wird fich finden. - Sore mich an, mein Freund! Die Frauen unterliegen Krifen wie die Manner. Bei Dir waren's die letten Budungen bes scheidenden Sagestolzen, die Dich vor der Che bange machten - es scheint, Du hast das jest überwunden — gut! Bas ist's bei ihr? Der icheue Stoly bes ichuchternen Madchenthums. Bas ift eine junge Frau? Ein Ding, das gestern noch ein junges Mädchen war. Was ift ein junges Mädchen? Ein Rathfel, ein Beheimniß. Gine noch unbelebte Statue, die erft, wenn fie unter Dein Dach tritt, Leben bekommt, Charafter, eine individuelle Erifteng. Die garte Pflange, die lange im fugen Blumenfclummer lag, fchieft ploplich mit erfchredender Energie in taufend feurige Bluthen empor; die Buchse ber Pandora öffnet sich — was war ihr Inhalt? Krieg ober Frieden? Mag fein, das holdefte Glud, mag fein, das entsettlichste Elend! Du erfährst es endlich - wenn auch ein wenig spät - ob Du einen Engel heimgeführt haft ober ein Ungeheuer.

Saron. Wahr, sehr wahr! Was ist meine Frau? Eine gereizte Löwin oder nur ein Täubchen, das Galle hat? Ich weiß es nicht! Was ist sie?

Poctor. Sie ist — wozu Du sie machen willst. Ober sie macht aus Dir, was sie will — und Du nicht willst. — Wähle! Es gibt keine Frau, die sich nicht gewinnen läßt. Wenn Du aber den Moment versaumst — (hält inne).

Saron. Was bann?

Portor. Dann hast Du sie verloren — und zwar für immer. Wenn die Frauen erst gewahren, daß Einer zögert, dann beeilen sie sich: dann naht die satale Krise — unaufsschiebar, unaufhaltbar. Ich behaupte, es kommt ein Tag, wo eine Iede wankt. Iede Eva will wenigstens einen kleinen Biß in den berüchtigten Apfel thun — das bebenke!

Baron. Du vergißt, daß Priska eine honette Frau ist. Portor. Ich spreche nur von den honetten Frauen — und ich spreche als Arzt. Noch ein Mal: Deine Frau ist krank. Ihre Phantasie ist vergistet — durch Dich selbst. Deine Bekenntnisse haben ihr ein Feld der Skepsis eröffnet, auf dem sie sich in's Unermeßliche verirren kann.

Baron (nachdenklich). Ihre Phantafte! Du magst recht haben. Aber wie heilt man die?

**Doctor**: Das Mittel ift einfach. Mach' sie verliebt. — Ich habe Dich gewarnt. Leb' wohl.

garon. Ift bas ein Freund? Du verläffest mich? Und jest, wo ich Deiner am nothwendigsten bedarf?

Doctor. Was brauchst Du mich? Du haft Deine Frau!

Baron. Noch hab' ich fie nicht! Der Freund foll fie mir erst gewinnen helfen.

Boctor. Du meinst doch nicht mich?

Baron. Ben fonft? Ja, Du follft fie in meine Arme zurudführen, Du, ber klare, ber verständige Freund —

Portor. Ich? (Schlingt ben Arm um ihn.) Aber mein Schat, ich bin ja in Deine Frau verliebt.

Baron. Du?

Doctor. Bom Wirbel bis zur Gohle.

Saron. Du? So? — Sprichst Du im Ernst? — (Macht fich 106 von ihm.) Du? Der ruhige Verstandesmensch?

Boctor (audt bie Achsel). Ich bin nicht von Solz.

Karon (fieht ihn an). Allerdings. Man kennt Deine Streiche. Auch bist Du jünger als ich — um volle fünf Jahre.

Boctor. Eben d'rum! 3ch habe die Leidenschaften noch - nicht alle hinter mir - (Mopft ihm auf Die Achsel) wie Du. Ihr icheltet mich falt und troden - aber ich bin nicht gefühllos, der reizenoften Beiblichkeit gegenüber. (Ergreift feine Sand.) Beift Du, dag ich auf dem Buntte ftand, um Deine Frau anzuhalten? Und man war mir nicht so ganz abgeneigt — aber Du haft mich ausgestochen, Du Mann ber Phantafie, mich, den Berftandes-Menfchen! (Lägt feine Sand 108.) Begreifst Du nun, warum ich mich nach Eurer Berlobung fo felten machte? Ich habe Dir ein schweres Opfer gebracht, damit, daß ich auf Deine Bochzeit tam - bag ich Deine Frau als Arzt behandeln mußte, war mir eine Qual. - Du weißt nun Alles, und Deine Frau weiß es beiläufig auch. Aber ich bin Dein Freund, ich bin ein tugendhafter Mensch, ein Batholog - Du siehst mich in Deinem Saufe nicht wieder. Leb' wohl! (Gest, fehrt um.) Roch Gin's! Deine Frau scheint nicht übel Luft zu haben, ihren Roman mit mir anzufangen. Borläufig halb jum Scherz - aber es fann Ernft aus bem Spafe werden. Berftanden? D'rum noch einmal: mach' fie verliebt. Wenn 3hr Beide gludlich seid, dann will ich gerne das Nachsehen haben, aber sonst — Genug! (umarmt ihn.) Abieu! (Ab.)

#### Siebente Scene.

Der Baron (allein). Dann Simon.

Baron (sieht ihm nach). Mach' sie verliebt! Ich glaube, er macht sich lustig über mich! — Und Briska! Sie will ihren Roman haben! Und zwar mit ihm, der sie liebt. Sie hat das errathen — sie will's benüten — mir gegenüber. Sie will mich eifersüchtig sehen — das ist's! Folglich liebt sie mich. Sie soll mir das selber eingestehen. (Geht auf und ab.) Sie wollen Ihren Roman haben, Madame? Sie sollen ihn sinden — aber mit mir! Mit mir! Mit Keinem sonst!

Simon (aus dem Hintergrunde). Junger Herr! Was Neues! Wiffen Sie schon —?

Saron. Was benn, Simon?

Simon. Die alten Leute find beim Ginpaden -

Baron. 3mmerhin! Glud auf die Reife.

Simon. Aber die junge Frau läßt gleichfalls paden.

Saron. Wie? Meine Frau?

Simon. Ein ganzes Rleiber-Magazin wird über bie Seitentreppe in den Hof geschleppt.

Karon. So? Aha! Das gehört zum Roman. — Weiß schon, Simon! Weiß schon! Meine Frau will nach ber Stadt. Hab' ich Dir's nicht gesagt? Du mußt mein Felleisen bereit halten.

Simon. Wir paden also auch?

Baron. Das verfteht fich!

Simon. Es geschieht aber boch nicht gegen Ihren Willen?

Saron. Im Gegentheil! Beileibe! Es tommt mir gang gelegen.

Simon. Dann ist mir's auch recht, besonders, da Sie wieder munter sind. Aber sonst — wenn man Ihnen was anhaben will, wenden Sie sich nur an mich. Ich bin mit der alten Mama fertig geworden — die junge Frau soll uns auch nicht über den Kopf wachsen. — Ich packe Ihr Felleisen. (Ab, zur Seite Links.)

## Achte Scene.

Der Baron (allein). Dann Brista.

Baron. Soll ich ehrlich sein, so pocht mir das Herz! Mir ist, als ging' ich erst jest auf Freiers Füßen. Eigentlich hat auch meine Che noch gar nicht begonnen — aber sie wird beginnen! Mir sagt's eine innere Stimme: sie wird!

Priska (noch hinter der Scene). Bleiben Sie, Mama! Ich fomme gleich — ich spreche nur mit meinem Mann!

Baron. Meine Frau! Sie kommt zu mir? Das ist ein gutes Zeichen! Aber halt! Ich darf den Feind nicht im offenen Felde erwarten — ich verschanze mich. (Sest fic rasch zum Schreibtisch rechts.)

Priska (anfange zuruchprechenb). Bringen Sie Alles in Ordnung, Fanni! Vergessen Sie die Schachtel mit den Hiten nicht. (Tritt vor, halt inne, da der Baron nicht aufblickt.) Du bist beschäftigt, Eduard?

Baron (flüchtig aufblidend). Du bist's, mein Kind? (Schreibt weiter.) Du suchst mich auf?

Priska (etwas pitirt). Allerdings. Um Dir Adieu zu sagen.

Baron (ohne aufzubliden). Adieu ?

Priska. Ja. Ich begleite die Aeltern nach der Stadt. Baron (wie oben). Aha!

Priska. Ich brauche Zerstreuung, Erheiterung — benn ich bin noch nicht völlig genesen. Auch der Doctor fährt mit uns. Du hast Doch nichts entgegen?

Baron. Nicht das Geringste --

Priska (gebehnt). Defto beffer! — Was schreibst Du benn ba so eifrig?

Baron. Rleine Anordnungen, kleine Aufträge an den Berwalter, an den Deconom —

Priska. So will ich nicht stören. Leb' wohl.

Baron (fteht auf). Berzeih, liebes Kind! (Klingelt.) Mit Deiner Erlaubniß — (zu bem eintretenben Bebienten). Beforgen Sie diefe Briefe. Haltet das Haus in Ordnung, da ich mich entferne — vermuthlich auf furze Zeit. (Bebienter ab.)

Priska. Du verreifest gleichfalls?

Baron. Wenn Du die Fahrt nach der Residenz eine Reife nennen willst -

Priska. Du gehft nach ber Stabt?

Saron. Da es Dein Wunsch ift, die Aeltern zu bes gleiten -

Priska. Ich glaubte Deinem Wunsche zu begegnen, wenn ich — (hatt inne).

Baron. Wenn Du ohne mich gingest? Ohne Deinen Mann?

Priska. Fast mußt' ich es glauben —

Baron. Und warum, liebe Brista?

Priska. Warum? Wenn ich Dich unglücklich mache -

Baron. Du kannst das flüchtige Wort nicht vergeffen? Du grollst mir im Stillen — so darf's nicht bleiben zwisschen uns.

Priska. Gewiß nicht, Eduard! Und eben barum -

Baron. Halt! Höre mich an. Ich bekenne meine Schuld gegen Dich — ift sie unverzeihlich? Du sollst selbst entscheis ben. Ja, ich war flüchtig und leichtstinnig, ich liebte viele Frauen und ich stürzte mich in die Ehe ohne eigentliche Liebe — das ist mein Bergehen! Und als ich zum Altare mit Dir trat, als Deine jungfräuliche Hand in der meinigen zitterte, da überkam mich ein eigenes Gefühl der Angst, des Bansgens — ich bedauerte, ich beklagte Dich, später mich selbst — da hast Du mein Berbrechen!

Priska. Und ist's nicht groß genug? Du wurdest mein Mann — ohne Liebe!

Baron. Wie Du - meine Frau!

Priska (rasch). Wer sagt bas?

Baron. Du liebtest mich also doch? Und hab' ich Deine Reigung jest wirklich verloren? Für immer verloren?

Priska. Frage Dich selbst! Wenn ein kalter Reif die ersten Blüthen versengt, dann gibt's keinen Frühling! Die Liebe währt nicht ewig — nun seh' ich's ein! Aber die Geswohnheit des Zusammensein's ist nach meinen Begriffen keine Che.

Baron. Die Theorie, auf die Du anspielst, klingt mir nicht unbekannt. Mir ist, als hört' ich unsern Freund, den Doctor sprechen. — Und Dein Roman, mein Kind? Du hast ihn also gesunden?

Priska. Bielleicht -

Baron. Mit ihm gefunden? Mit meinem Freunde?

Priska. Du haft's errathen -

Baron. Und wie meinst Du wohl, daß ein folcher Roman enden wird? Soll ich's Dir fagen?

Priska (fieht ihn an). Du meinst, wir werden uns trennen muffen?

Baron. Es wird nichts Anderes übrig bleiben! Eine innere Störung wird durch nichts ausgeglichen.

Priska. Durch nichts -

Baron. Gewiß nicht! Denn wenn ich Dir auch sage, daß sich mein Verhältniß zu Dir, meine ganze Empfindung gegen Dich geändert hat — Du wirst's nicht glauben. Bist Du mein Weib? Bin ich Dein Mann? Ich bin's nicht. Sieh, Du warst krank — die Mutter pflegte Dich. Dein Mann durste Dich nur auf Augenblicke besuchen. Daß ich keine Nacht schlief, wie ein Mondsüchtiger durch alle Gemächer schlich, daß ich hundert Mal vor Deine Thüre kam, um ein Wort von Dir zu erlauschen, Dein leises Athmen zu vernehmen — was zählt das? Wer achtet darauf! Das war ja nicht Liebe!

**Priska** (tritt etwas näher). Gewiß nicht, Eduard! Das war Mitseid — Wohlwollen —

Baron. Nenn's wie Du willst — es gilt ja gleich! Weiß ich Doch seit lange schon — nicht erst von heute — baß ich Dein Vertrauen, Deine Zuneigung für immer einsgebüßt habe.

Priska (wie oben). Das weißt Du, Eduard? Und woher?

Baron. Bon Dir felbst. Es gibt Momente, wo sich bas Gefühl verräth, wo es hervorbricht wie ein Gebirgsquell im Frühling. In unserer kurzen She war ein solcher

Moment, Prista — ber Quell meiner Empfindung brach ba mächtig hervor — allein ber Deinige war versiegt. Da erfuhr ich's, daß ich Dich verloren hatte!

Priska (wie oben). Und dieser Moment? Sprich, Eduard! Dieser Moment! (Tritt gang nahe zu ihm.)

Baron (nach einer kleinen Baufe). Du erinnerst Dich des Abends, gleich nach Deiner Genefung, als Du am Clavier -? (Brista nict bejahenb.) Die Mutter mar nicht im Zimmer. Ich fand Dich allein. Gine liebliche Abendluft ftrömte durch die offenen Fenfter berein, berauschend, erfüllt mit füßem Blumenduft - in der holden Dammerung schwebten die Tone des Claviers wie garte Beifter babin. und im dunkelnden Schatten, gewebt aus Duft und Rlang, erhob fich Dein Bild vor mir. Deine fchlanke, zierliche Gestalt. Ich stand ba, an's Fenster gelehnt, und horchte ben Rlängen, ftill zufrieden, ohne Bunfch, ohne Begehren, als hatte jedes Berlangen der Seele fich mir langft gestillt, erfüllt. Und fleine Schatten, niedliche Genien ichritten zwiichen Dir und mir auf und nieber, die garten Glieber einer reizenden Rette zwischen uns Beiden! Ich fah die Geliebte. bas Weib - ich fab im Geiste die Mutter! Es mar eine Bifion - die holdefte von ber Belt - die des häuslichen Glückes! Die Täuschungen meiner Jugendjahre schwanden bavor in ihr Richts, die Sturme eines wilden Lebens, die falfchen Ibeale — es blieb das Schönfte gurud: die Ginfachheit, die Natur, die Wahrheit. 3ch hatte ben Weg in's mahre menschliche Dasein gefunden, das gelobte Land lag vor mir ausgebreitet - allein ich armer Mofes follt' es nicht erreichen, nicht betreten - ich follte in ber Bufte verschmachten! - Die Tone maren verstummt, Du neigteft

1

Dich über die Tasten, stumm, gebeugt — ich glaubte ein stilles Seuszen zu vernehmen, ein leises Schluchzen — da trat ich zu Dir und flüsterte — wahrhaftig aus bewegter Brust — "Briska, Du weinst?" — Du fuhrst empor. Die Lichter kamen herein, mit ihnen Deine Mutter. Du eiltest ihr entgegen, sielst ihr um den Hals und sagtest mir ein kaltes: "Gute Nacht! — Gute Nacht Eduard!" Ist's nicht so? — Und damals hatt' ich Dich verloren!

Priska. Damals nicht -

Baron. Nicht? Damals nicht? Aber bas kalte: Gute Racht!

Priska. Konnt' ich anders? Vor der Mama —

Baron. Darum also!

Priska. Sie hatte mich gewarnt — ich wollte Künste anwenden — Dir gegenüber —

Karon. So, so! — Damals also nicht? Und jett, Priska! Und jett? Dein Roman — Du hast ihn gefunsten? Mit ihm? Mit meinem Freunde? Du schweigst?

## Rennte Scene.

Borige. Babette. Lämmchen. Der Doctor (aus bem hintergrunde). Simon (aus ber Seitenthüre.)

Babette. So. Wir find reisefertig.

Simon (mit dem Felleisen). Auch wir.

Babette. Abieu, Herr Schwiegersohn! Komm', liebes Kind —

Priska. Reine Künste mehr, Mama! (Zum Doctor.) Keine ewige Liebe, mein Freund! (Rühert sich dem Baron.) Kein Roman, Eduard! Aber die Einfachheit, die Natur, die Wahrheit — (somiegt sich an ihn).

Doctor. Aha! Mach' sie verliebt —

Babette (für fic). Sie hat ihn schon im Net!

Baron. Meine Braut! Mein Beib! Meine Königin! (Kniet.)

Kammchen (tritt rafd bingn). Duden Sie nicht, herr Schwiegerschn!

Poctor. Warum nicht, Herr Lämmchen? Das ist immer bie Iette Krife!

Lammchen. Meinft Du, Babette?

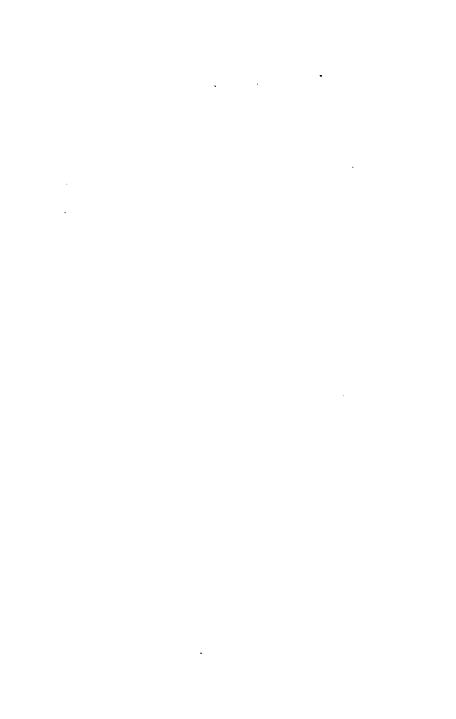

## Unmerkungen.

## Der kategorische Imperativ.

Als "gefröntes Preis-Luftspiel," an welches man strenge Anforderungen zu stellen berechtigt war, hatte das Stück weder in Wien noch in Berlin so eigentlich angesprochen. Ich habe das Congreß-Lustspiel im Laufe der Jahre wohl fünf-, sechsmal umgearbeitet, ohne den gehörigen dramatisschen Abschluß finden zu können. Der letzte Act ist nun möglichst abgerundet — doch wird er immer zu ruhig, zu idillisch erscheinen, der Lebendigkeit des ersten und zweiten gegenüber.

## Rrifen.

Die erste Anregung zu biesem Stücke erhielt ich burch Boltaire's "Memnon ou la sagesse humaine." Aus Octave Feuillet's "Une crise" und "La clé d'or" wurden einzelne Züge benüßt.

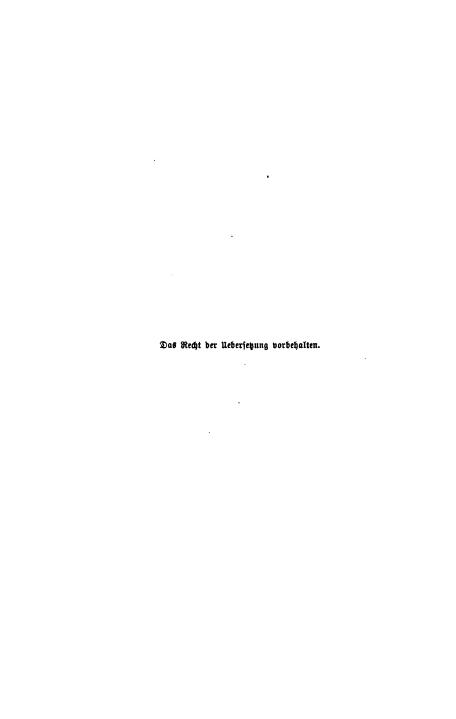

# Gesammelte Schriften

von

## Bauernfeld.

Achter Banb.

Sata Morgana. Die Bugvögel, Die Virtuosen. Das Beispiel.

Den Bühnen gegenüber ale Manufcript.

Bien, 1872.

Wilhelm graum üller t. t. hof= und Universitätebuchhandler.

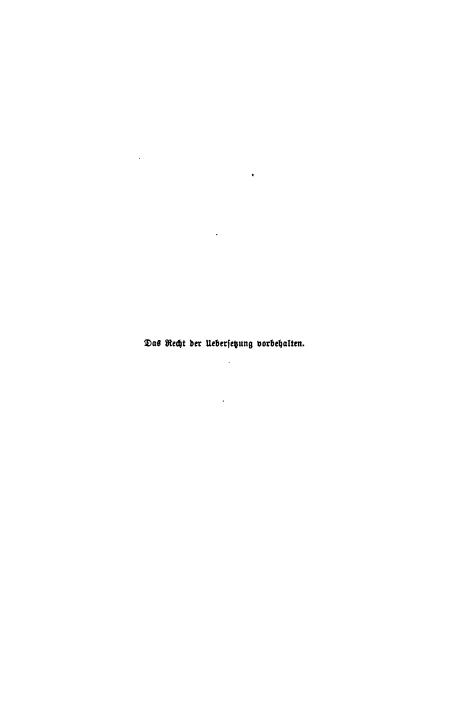

# Fata Morgana.

## Luftspiel in drei Acten.

(Bum erften Dale bargeftellt auf bem hofburgtheater am 16. Marg 1855.)

## Berfonen:

Petermann.

Eveline.

Der Oberft.

Der Baron.

Julie.

Rodjus.

Dominica.

Mli.

Ein Vagabund.

Ein Diener.

Bwei Crager.

(Der erfte und britte Act fpielen im Saufe Betermann's in ber Refibeng, ber zweite Act in ber Schweig.)

## Erster Mct.

(Geschlossens Theater. Evelinen's Zimmer mit Clavier, Harfe, Staffelei. Glasschränke mit physikalischen Instrumenten, auch mit Stufen-Sammlungen, ein anderer mit Büchern. Bilber und Kupferstiche an den Wänden, auch Büsten, Nippes und dergleichen. Blumen und Ephen schicklich angebracht. Rechts im Vordergrunde ein Papagei in seinem Käfig auf einem runden Tischchen.)

## Erfte Scene.

Rodus (allein). Dann Betermann. Dberft.

Rochus (schwart mit dem Papaget). Coco! Schöner Coco! Bon jour, Coco! Rochus ist da! Serviteur! Rochus ist da! Der schöne Rochus! So sprich doch, Coco! Sag': Camillo! Dummer Camillo! Dummer Baron! Wie dich's dein Frauchen gelehrt hat. Munter also! Halt! Beiß' nicht! — Willst du Zucker? Nein, er nimmt nichts. Da sitzt er unbeweglich auf seiner Stange! Es muß ihm was sehlen — vielleicht eine Indigestion —

Petermann und Bherft (tommen burd die Mitte).

Rochus. Jest einmal aufgepaßt, Coco! — Dummer Camillo! Dummer Baron! Ra, wird's? Rühr' bich, albersnes Bieh! Dummer Camillo! Dummer Baron!

Petermann (vortretenb). Dummer Rochus!

Rochus (mit bem Papagei beschäftigt, ohne aufzuseben). Bas? Efel! Rein — bummer Baron!

Petermann. Scheer' Dich zum Teufel!

Rochus (wendet fic zu ihm). Sie sind's, Herr Commerzienrath? Ich dachte, ber Coco —

Petermann. Was haft Du hier zu schaffen? Rochus. Ich erwarte das Fraulein.

Petermann. Bas? Sie ift nicht zu Saufe?

Nochus. Sie macht Einfäufe mit bem Mädchen. Coco —

Petermann (zum Oberft). Da fiehst Du's, Robert! Sie geht mir aus dem Wege — schon am frühen Morgen — Mittags spricht sie kein Wort — das ist nun schon seit acht Tagen.

Aberft (ber fich im Zimmer umgesehen). Gine kleine Fee, voll Launen und Caprizen, wie ?

Petermann. Wir haben sie verzogen, der Rochus und ich! Eigentlich der Rochus —

Nochus. Coco, schöner Coco — schöner Rochus —

Petermann. Laß' doch den Bogel! Berhänge den Bauer! Wenn das Thier laut reden hört, fängt es zu schwatzen an, — Einkäuse also! Sie kommt doch bald? — Was macht benn der Baron? Hast Du heute nachgefragt?

Nochus. So eben. Geht beffer, Herr Commerzienrath, weit beffer.

petermann (polternb). Beffer, beffer! Und wenn ein schleichendes Fieber d'raus wird? Wenn er stirbt!

Rochus (phlegmatisch). Pah! Der stirbt nicht, herr Commerzienrath!

Petermann. Was weißt Du? Woher weißt Du's? Bift Du ein Doctor?

Rochus. Ich meine nur, weil er gestern spazieren gefahs ren ist ---

Petermann. Spazieren?

Rochus (pfiffig). Ia — und Fräulein Julie besucht hat. Petermann. Fräulein Julie!

Rochus. Es war sein erster Ausgang. Berstanden? Vetermann. Fräulein Julie! Baron Camillo?

(Stimme bes Bapagei):

Dummer Camillo! Dummer Baron!

Rochus. Nun, da hören Sie's! Der Bogel fagt's auch. Sie hat ihm's beigebracht.

Petermann. Geh' hinaus! Wir haben zu fprechen.

**Rochus.** Was fo ein Thier gelehrig ist! Und das Urstheil! Der Verstand! Fräulein Eveline wird entzückt sein, wenn ich ihr's erzähle. Dummer Camillo! Dummer Baron! (Ab.)

# 3 meite Scene.

Betermann. Oberft.

Petermann. Hast Du's gehört? Er war bei Fräulein Julien! Bei der schlauen, berechnenden Schönen, die es längst auf ihn abgesehen! Nun ist Alles aus, Alles — (wirft sich in einen Armstubl).

Aberst (tritt ju ibm). Sag' boch, alter Freund! Da bin ich ja, ohne es zu wiffen, mitten in eine Familien-Scene hinein gefallen, wie?

Petermann. In ein Familien-Unglud! Nichts als Jammer und Elend! Eine miserable Welt!

Dberft. Warum? Als ich geftern Abends ankam, da schienst Du so froh, so zufrieden —

Petermann (reicht ihm bie Sanb). Daß ich Dich wies ber fah!

Oberft. Nach fünfzehn Jahren! Eine lange Zeit! Ich war ein ganz junges Lieutenantchen, als ich von hier fort mußte. Da lebte Dein ebler Bruder noch, mein Wohlthäter! Aber bift Du's nicht auch? Wenn ich ein orbentlicher Kerl geworden bin, so dank' ich's Euch.

Petermann (fieht auf). Sprich nicht von mir! Bas bin ich? Was war ich? Ein Kaufmann, und hatte Geld und guten Willen — weiter nichts! Aber mein herrlicher Bruber, der Professor, der war Dein eigentlicher Pflegevater, Dein geistiger Bater!

Aberft. Ich follte ihn nicht wiederfehen! Laffen wir's!
— Aber meine kleine Pflegeschwester, die ich vor fünfzehn Jahren auf den Armen trug, hätte mich wohl ein wenig freundlicher aufnehmen dürfen!

Petermann. War fie unartig gegen Dich?

Oberft. 3m Gegentheil! Artig, nur nicht berglich.

Petermann. Nicht herzlich? So! Hm! Sie könnt' es wohl sein, wenn sie wollte! Aber sie will's nicht. Das macht — sie ist ein Unband. Ich war bisher zu gut mit ihr — aber sie soll mich kennen lernen — (gest auf und ab).

Dberft. Ihr habt fie alfo verzogen?

Petermann. Ich nicht! Der Rochus!

Berft (1act). Der quondam Famulus Deines Brubers? Hattest Du ben zum Hofmeister eines wilben Mädchens ausersehen?

Petermann. Bah! Ich mag keine Hofmeister. Sind alle Pedanten. Ich hielt dem Kinde die besten Lehrer in allen Fächern. Im Uebrigen ließ ich sie auswachsen wie die liebe Natur, und sie ist auch das beste, gescheidteste und originellste Geschöpf von der Welt geworden — aber der verdammte Rochus wird sie mir verderben.

Bberft. Der Rochus?

Petermann. Mit seiner versluchten Nachgiebigkeit! Aber Festigkeit muß man haben — was? Charakter sonst ift man kein Mann! Wie?

Sherft. Bugegeben -

Petermann. Run also! — Aber sie soll mich kennen lernen ! Wenn ich diesmal nachgebe — (geht auf und ab).

Aberst. Darf man endlich erfahren, worin benn eigents lich bas Familien-Unglück besteht?

Petermann. Worin? Sie will ihn nicht nehmen, sie hat ihn ausgeschlagen —

Bberft. Wen?

Petermann. Ihren Jugendfreund, den Camillo.

Aberft. Den Baron, von dem der Bogel -? Aha!

Petermann. Gerade heut vor acht Tagen, an meinem fünfundsechzigsten Geburtstag! Das war mein Präsent —

Aberft. Sie waren für einander bestimmt?

Petermann. Seit Jahren, man kann fagen: von Rin-

Bberft. Und fie hat ihn ausgeschlagen?

Petermann. Direct ausgeschlagen! Und ber junge Mensch stirbt aus Liebe zu ihr. Es fehlte nichts als bie Erstlärung. Ich und ber Rochus lachten im Stillen. Da kam plöglich bas Unglück —

Aberft. Dun?

Petermann. An meinem Geburtsfest. Sie hatte Gäste geladen. Eine kleine Komödie ward gespielt, die der junge Baron gedichtet. Er und sie waren Schäfer und Schäferin — verliebte Schäfer, verstehst Du? — "Ist das ein reizens des Paar!" so hörte ich's von allen Seiten flüstern. Da fonnt' ich mich nicht länger halten. — "So nimm sie, Junge!" inbelte ich ihm zu und schleuderte ihm das Mädschen in die Arme.

Bberft. Höre, das mar ein Theater-Coup!

Petermann. Nicht wahr? Ich bin aber damit durchgesfallen, total durchgefallen. Sie stieß ihn zurück, daß er fast zu Boden taumelte — denn sie ist stark. — "Seid Ihr klug?" rief sie auß; — "Du, Onkel? Sie, Camillo?" Und der kleine Unband sah uns beide mit einem stolzen, fast drohenden Blick an. "Die Comödie ist auß," ging's weiter — "gute Nacht, meine Herren und Damen!" — Damit rannte sie fort, in ihr Schlafzimmer, schloß sich ein, die Gesellschaft schlich davon, der Baron bekam Krämpse, und ich und der Rochus glotzten einander an. — Was sagst Du dazu? Seitdem ist Unsrieden im Haus! Was sagst Du dazu?

Oberft (brebt ben Schnurbart). Ich fage, daß Dein Herr Baron vermuthlich nicht für's junge, frische Mädel vakte.

Petermann. Warum?

Sberft. Ein Mann, der Krämpfe bekommt, weil er einen Korb bekommen! Ein Mann, der's überhaupt bis zum Korb kommen läßt!

Petermann. Bei ber bringt's Jeder so weit! Willft Du's versuchen?

Oberft. Ich? Bift Du klug? Du kennst mich! Zum Lieben immer bereit — jum heiraten nicht wieber.

Petermann. Seit der Geschichte — aha! Du hast mir's geschrieben! Wie Du als blutjunger Lieutenant —

Aberft. Sprechen wir nicht bavon! Die Bunde ift versharicht. Aber ein zweites Mäbchen wie meine Sophie gibt's nicht.

Betermann. Das behauptet Jeder von der Seinigen!

Sberft. Und Jeder hat recht! die Caprice auf gerade diese! Das ist eben die Liebe. — Höre, alter Freund Petermann! Es scheint mir an der Zeit, Dich mit Deiner Nichte auszusöhnen. Wenn ich dazu beitragen kann —

Petermann. Aussöhnen? Bei meiner Festigkeit! Bei meinem Charakter! Wenn sie bereut, mich um Bergebung bittet! Sag' ihr das! Mich knieend um Bergebung bittet! Sag' ihr das! Knieend! Sonst — Ich bin ein Mann! Sag' ihr das. Auf beiden Knieen —

#### Dritte Scene.

Borige. Eveline. Rochus. Gin Mabchen (mit Butfachen).

Eveline (im Auftreten lachenb). Dummer Camillo! Dummer Baron! Sagte er das? Das liebe Thier! — Bon jour, meine Herren! Sie machen sich's bequem in meinem Boudoir? Biel Ehre für mich! — Komm', Fanni! Haft Du Alles? Du mußt gleich an die Arbeit. (Ab mit dem Mädschen durch die Seitenthüre rechts.)

Aberst (brest ben Bart). Höre, Freund! Mir scheint, ba ist's noch weit vom Knieen!

Petermann (wilb). Sag' ihr, daß ich sie enterben will. (Rochus prubstet.) Was lacht der Dummkopf?

Rochus. Berzuckt, Herr Commerzienrath — nur vers zuckt.

Eveline (ohne hut und Mantille, spricht zurntd). Sei fleißig, Fanni! Bis zum Abend muß es fertig sein — Alles fertig.
— Die Herren noch immer da?

Petermann. Wir find fo frei! (Wirft fich in eine Ede.)

Eveline. Was hat der liebe Onkel, Rochus? Er scheint verdrießlich —

Rochus. Bielleicht mit bem linken Fuß aufgestanden — Eveline. Er liebt mich doch wie eine Tochter! Und wissen Sie, wer mein zweiter Bater ist, Herr Oberst? Der da — der gute Rochus!

Rochus. 3ch bin eigentlich mehr eine Mutter -

Eveline. Haben Sie auch Launen, Herr Oberft? Bie alle Männer!

Oberft. Ich will für feine Ausnahme gelten.

Eveline. Schon, bag Sie's gestehen! Werben wir Sie längere Zeit hier behalten ?

Aberft. Bielleicht. Ich weiß nicht. Die Cabres werden completirt. Ich bin dem Generalstab zugetheilt worden.

Eveline. Gibt's vielleicht Rrieg?

Aberft. 3ch hoffe.

Petermann (fteht auf). Du hoffst? Krieg! Das sehlte noch! Es ist ohnehin Jammer und Elend genug in der Welt.

Bberft. Deine alte Marotte! Wo ift benn ber Jammer?

Petermann. Wo er ist? Ueberall! Wir werden Alle zu Grunde gehen. Sie werden uns Alle miteinander auffressen.

Bberft. Wer, meinft Du?

Betermann. Wer? Die Proletarier!

Aberst. Die Bäume wachsen nicht in den himmel! Das hat feine Roth.

Petermann. Ihr habt gut lachen! Das wandert von Station zu Station, bezieht seine Gage, seine Pferde-Borstionen! Was weißt Du von der Welt! Uns arme Industrielle mußt Du fragen. Ich war schon nahe daran, nach Amerika auszuwandern.

Aberft. Aus Furcht vor den Proletariern?

Petermann. Wovor sonst? Zwar — ich bin fünfundsfechzig! Mich kann's überdauern. Ihr Jüngeren mögt Euch vorsehen! Das Chaos steht vor der Thür —

Eveline. Meinen Sie nicht, Herr Oberst, daß der liebe Onkel frank ist? Luftveränderung thate ihm wohl, eine Babe-Rur —

Petermann (halb für sich, mit einer grimmigen Vantomine). Ich weiß, was mir wohl thäte! (Caut.) Willst Du später auf mein Zimmer kommen, Robert? Ich hab' mit Dir zu sprechen — (geht).

Eveline. Onfel!

Petermann (auf halbem Wege). Was gibts?

Eveline. Willft Du feinen Rug haben?

Petermann. Rein -

Eveline. So mach', daß Du fort kommft! (Benbet fich weg.)

Petermann (wender fich raich ju ihr, ber Oberft tritt ihm entgegen; teife). Hörft Du die here? Ein Kuß! Aber Festigkeit muß man haben — Charakter! Ein Ruß! Pah! Ein Mann muß man sein! Sag' ihr das — (rasch ab).

Rochus (leise zu Evetine). Ein Sturm war im Anzug! Haben Sie's gemerkt? Aber bald gibt's wieder schön Wetter, denn nun ist's abgeleitet —

Eveline (ebenfo). Beil Du dabei marft.

Rochus. Ich fagte fein Wort.

Eveline. Du warft doch dabei.

Rochus. Als Mutter! (Ab.)

#### Bierte Scene.

Eveline. Oberft.

Eveline. Db die beiden alten Leute mich lieben? Was meinen Sie?

Aberft. Gewiß!

Eveline. Berdien' ich's aber auch?

Aberft. Wer wollte zweifeln?

Eveline. Sie vielleicht! — Unter Anderm! Sie kann- ten meinen Bater genau?

Aberst. Ich kam als Knabe in sein Haus, als er noch unverheiratet war.

Eveline. Ich kannte ihn leiber nur wenig. Auch die Mutter. Ich war ein Kind von kaum vier Jahren, als ich Beide verlor.

Oberst. Weiß, weiß! Ich trug Sie damals wie oft auf den Armen.

Eveline. Ich erinnere mich. — Glich mein Vater dem Onfel?

Oberft. Ja und nein. Im Aeußern nur wenig. An Herzensgüte waren sie einander gleich.

Epeline. Warum betrachten Gie mich?

Oberft. Die Stirn, das Auge, ein Zug um den Mund — es mahnt mich lebhaft an meinen Pflegevater. Schon gestern! Sie kamen mir gleich wie ein längst Bekanntes und Berwandtes vor.

Eveline. Wenn Sie mich auf den Armen trugen!

Bberft. Als junger Lieutenant — das ift lange ber!

Eveline (nach einer Keinen Pause). War ich ein frommes Kind?

Bberft. Fromm gerade nicht -

Eveline. Aber ein gutes Rind?

Oberft. Gin bischen lebhaft -

Eveline (nach Meiner Bause). Das bin ich noch! Der Onkel hat über mich geklagt? Gestehen Sie's nur!

Bberft. Aufrichtig -

Eveline (hisig). Daß er im Unrecht ift, durfen Sie glauben!

Bberft. Das heißt -

Eveline (sich steigernb). Ich bin kein Kind mehr! Ich lasse mich nicht gängeln! Ich habe meinen Willen, will ihn haben! Der Onkel ist ein Thrann! Nur Rochus liebt mich — sagen Sie ihm das. Der Onkel versteht mich nicht — nein, gar nicht! Nur Rochus versteht mich! Sonst Niesmand — sagen Sie ihm das — (geht lebhaft auf und ab).

Oberft. Liebstes Fraulein — befte Eveline —

Eveline. Still, still! (Tritt zu ihm.) Es ist eine Albernheit, daß wir grollen, schmollen — nicht wahr? Und warum? Wegen eines verliebten, jungen Thoren, zu dem ich gerade paffe, wie Arrak zu himbeersaft! Unfinn, Unfinn! Aber die Spannung muß aufhören. Wenn er mir ein gutes Wort sagt, dann ift Alles wieder gut.

Sberft. Sie meinen — ber Baron?

Eveline. Der himbeersaft! Wer benkt an ben? Nein, ber Onkel! Wenn er mich um Bergebung bittet —

Oberft (wie erftaunt). Mein Freund Betermann? Eveline. Ber fonft?

Oberft (mit Ernft). Mein Fraulein! Sie vergeffen Gin's-Eveline. Das mare?

Sberft. Daß es Ihr Onkel ift — überhaupt ein Mann.

Eveline (311cft die Achfel). Und ich bin überhaupt ein Beib! Ift das weniger? Sind Sie auch so ein Tyrann? Ein Mann! Wer soll uns abbitten, wenn nicht die Männer? Wer soll abbitten, als wer im Unrecht ist? Und wer ist im Unrecht — er oder ich? Sagen Sie selbst!

Oberft. Wenn beide Theile fo fprechen -

Eveline. Dann muß Ein's nachgeben! Also er! Also abbitten! Bunctum! Sagen Sie ihm das. — Sie schweisgen? — Bas benken Sie jett? Sagen Sie's heraus!

Oberft. Ich denke, daß Ihr Onkel allerdings im Unsrecht ift —

Eveline. Nicht wahr, nicht wahr? Sie find ein Engel, Oberft!

Aberst. Im Unrecht war, weil er Sie an einen Mann verheiraten wollte, welcher, nach Allem, was ich abnehmen kann, nicht für Sie taugte —

Eveline. Durchaus nicht! Ein Engel, ein wahrer Engel —

Sberft. Es fragt fich nur, ob es überhaupt einen Mann geben burfte — (halt inne).

Eveline. Der für mich taugte? Ober ich für ihn? (Lacht.) Keinen, keinen! Sie haben ganz recht. Aber das will ber Onkel eben nicht begreifen!

Aberft (mit feiner Bronie). 3 ch begreif' es.

Epeline (rafd). Sie! (Gebehnt.) So! Warum?

Bberft. Beil Gie felbft - fo mannlich benten!

Eveline. Weil ich nicht weiblich bin! Aha! Ich kenne bas Lied. Meine sogenannten Freundinnen haben mir's bis-weilen vorgesungen — besonders die Eine, die schon an die zwanzig Jahre weiblich ist — aber ohne Erfolg. Und nun auch Sie! Ihr seid doch Alle gleich! — Sie wollen eine Griselbis, nicht wahr?

Aberft (troden). Ich will gar nichts.

Eveline (wie beleibigt). Und ich auch nicht! — Doch ja! Ich will ich sein, für mich, für mein eigen Selbst! Darf man das nicht?

Bberft. Warum nicht? Wenn man's fann!

Eveline. Wenn man's will! Und ich will's! — Ober wären wir armen Dinger wirklich nur zum Heiraten auf ber Welt?

Aberft. Es scheint fo!

Eveline. Das sagen Sie so recht im Bollgefühle Ihres männlichen Bewußtseins! Gesteht es nur! Ihr haltet Euch boch Alle im Stillen für die eigentlichen Menschen, für die der liebe Gott die Welt erschaffen, deren hochwichtige Geschäfte, wie regieren, Krieg führen, Acten und Prozesse erledigen, Ihr glücklichen Auserwählten einzig und allein vollbringt, während uns hübschen und angenehmen, aber

nach Eurer Meinung unvollkommenen und nur mit einer Art Schein-Seele begabten Wesen das bescheidenere Amt zugetheilt ist, Euch zu erheitern, zu zerstreuen, Eure Lieb- lings-Speisen zu kochen und so weiter — Euch auch wohl nebenbei verliebt zu machen, bisweilen sogar verrückt — da vergöttert Ihr uns, betet uns an — das heißt, Euch selbst in uns, benn wir sind ja nur, wenn Ihr uns liebt, die verhimmelten Spiegelbilder Eures eig'nen gewaltigen Ich's! Geht, geht! Jeder Mann ist ein Egoist, und ein Verliebter ist's doppelt.

Sch bin anders — war wenigstens anders.

Eveline. Als Lieutenant waren Sie also nicht so troden und pedantisch, wie jest?

Aberft (verneigt fich artig). Rein.

Eveline. Sie waren verliebt?

Aberft. Das war ich oft! Bin's bisweilen noch.

Eveline. Das ist auch eins von Guern Privilegien! — Sie liebten also?

Øberft. 3a.

Eneline. Nur Ginmal ?

Bberft (ber fic ungern erinnert). Go ift's.

Eveline. Und seitdem nicht wieder?

Aberft. Niemals.

Eveline. Wollen auch nicht wieder lieben?

Bberft. Gewiß nicht. 3ch bin tugelfeft.

Eveline. Sie find also ein treuer Mensch? Sehen Sie, das gefällt mir von Ihnen.

Bberft. Gehr verbunden.

Eveline. Aber ein falter Mensch -

Oberft. Wer tann für feine Natur!

Eveline. Es friert Ginen, wenn man Sie anfieht! Br! Aberft. Richt Jeder tann ein Sprühteufel fein!

Eveline. Freilich, freilich! Und Gottlob! Richt Jeder ift ein Giszapfen!

#### Fünfte Scene.

Borige. Julie.

Julie. Meine Freundin - Du bift nicht allein? Eveline. Das ift der Herr Oberft! Der berühmte Robert, von dem der Ontel immer fcwarmt.

Julie. Berr Oberft, febr erfreut -

Eveline. Meine Freundin Julie, das Muster der Beiblichkeit - eine Tugend, für welche der herr Oberft schwärmt. - Du haft Dich bie ganze Boche nicht feben laffen.

Julie. Ich war abgehalten — ich fage Dir fpater —

Eneline. Sie betrachten mein wunderliches Boudoir. Oberft, mein Museum? Es find die Sammlungen meines Baters.

Bberft. Lauter alte Befannte! Biele biefer Rafer und Schmetterlinge hab' ich gefpießt — (muftert die Schränte).

Eveline (ingwischen). Du bift unruhig! Bas haft Du benn?

Julie. Wenn Du mich lieb haft, fo fchicke ihn fort.

Eveline. So, ho! Ift's denn fo eilig? - Treiben Sie auch Raturmiffenschaften, Oberft? Wollen Gie mit mir experimentiren?

Aberft. Sehr gern. — Die Damen verzeihen — Eneline. Sie wollen fort? Bauernfelb. Befammelte Schriften. VIII. Bb.

Aberst. Sie wissen, mein Freund Petermann erwars tet mich —

Eveline. Ihr wollt über mich raisonniren, nicht? Sie kommen aber wieder? Kommen Sie balb.

Bberft. Wenn Sie's erlauben - (ab).

### Sechfte Scene.

Julie. Eveline.

Julie. Liebste Freundin -

Eveline. Mit Deiner Unruhe! Du haft ihn mir verstrieben.

Julie. Bergib, aber ich mußte Dich sprechen. Bor Allem, theure Freundin — er ift gerettet.

Eveline. Wer bas?

Julie (mit Bichtigfeit). Camillo.

Eveline (lacht). Gerettet! Weil er ben Schnupfen über- ftanden hat?

Julie. Wenn Du ein heftiges Fieber so nennen willst!
— Meine Tante hat ihn gepflegt —

Eveline. So!

Julie. Er ift gestern wieber ausgefahren. Sein erfter Besuch zu uns -

Eveline. Mus Danfbarfeit?

Julie (nach Meiner Pause). Der junge Mann ist wirklich ganz verändert —

Eveline. 3a?

Julie. Du haft ihn aus Deiner Nähe verbannt —

Eveline. Das war in der ersten Hitze —

Julie. Er darf also wieder fommen?

Eveline. Wenn's ihm felber darum zu thun ift!

Julie. Er darf Dich besuchen? Du wirst ihn empfansgen? Freundlich empfangen?

Eveline. Bin ich benn so furchtbar? Ein Teufel? Eine Teufelin?

Julie (umarmt fie). Nein, nein! Du bist gut, herzens=gut! Nimm ihn also freundlich auf — auch um meinet=willen.

Eveline. Um beinet —? Berfteh' ich's recht? Er will fich mit Dir tröften?

Julie. Er hat mir seine Sand angetragen.

Eveline. Das ift gefcheidt !

Julie. Wirklich? Du hast nichts dawider? Jest bestommt er erst mein Ja! Du hast eingewilligt — das war die Bedingung.

Eveline (topfsauttelnd). Ihr treibt Bossen! Was hab' ich dabei zu sagen? Er will eine Frau haben — gut. Du willst seine Frau werden — auch gut. Ich bin die Ex-Ge-liebte! Was zähl' ich? Vor acht Tagen wollte er für mich sterben — von heute an wird er für Dich leben. So sind die Menschen! So ist das Leben! Ein steter Wechsel, ein beständiger Uebergang! — Soll ich Dir weissagen? Er wird Dich auf den Händen tragen — Ihr werdet glückslich sein.

Julie. Gewiß, gewiß! Er ift fo gut -

Eveline. Er ist zu weich — bas ist sein einziger Fehler, und weil ich zu hart bin, hätten wir uns nie vertragen. Du hingegen — — wann heirathet Ihr benn?

Julie. Bald — in vierzehn Tagen.

Eveline. Das geht ja rasch! Du ziehst auf seine Güter mit ihm?

Julie. Rein -

Eveline. Richt? Aber er liebt das Land, die Landwirthschaft —

Julie. Wir werden in der Stadt wohnen. Mein Camillo gibt meinem Bunsche nach. Gleich nach der Hochseit reisen wir nach Italien.

Eneline. C'est de rigueur! — Nimm bas jum An-

Julie. Diefes toftbare Bracelet -

Eveline. Nimm's, ich bitte Dich.

Julie (streift das Bracelet über die Hand). So bin ich für ewig in Deinen Banden! — Du kommst doch auf meine Hochzeit? Wenn Du mich lieb hast, so bist Du Eine von den Brautjungsern. Sage nicht nein! Wenn Du mich lieb hast! — Ich gehe zur Tante, Camillo erwartet mich dort.

Eveline. Gruge ihn von mir.

Julie (umarmt fie). Ich bante Dir von Herzen. (Geht, tehrt gurud.) Eveline -

Eveline. Noch Etwas?

Julie. Ich habe Dich vorhin geftort -

Eveline. Mich?

Julie. Im Gespräch mit dem Oberften -

Eveline. Ja fo!

Julie. Sore! Gin hübscher Mann -

Eveline. Haft Du Augen? Mit der Schramme über's halbe Geficht?

Julie. Gine Rarbe! nun ja! Aber es fleidet ihn gut.

Eveline. 3m Gegentheil! Abscheulich -

Julie (brobt mit dem Finger). Falfche! Und ich hab' ihn Dir vertrieben?

Eveline. Sab' ich bas gefagt?

Julie. Ich kann's beschwören! Und warft voll Aerger babei.

Eveline. So? Nun gut! Es kann sich wohl gar fügen, daß wir an einem und demfelben Tage Hochzeit halten —

Julie. Evelinchen! Wenn bas mare -

Eveline. Sei ganz ruhig! Nein, 's ist nicht, wird auch niemals sein, nie! Ich will Dir was sagen. Wenn Du Kinder kriegst, so will ich sie herum tragen, bis sie groß sind, und ich eine steinalte Jungfer bin, die ich mit Gottes Hilfe zu werden hoffe.

Julie. Du warst immer eigen. Wir reichen nicht an Dich, Deinen Geist. Du bist selbstständig wie ein Mann. Aber das macht uns nicht glücklich, glaube mir! Seit heute fühl' ich's, weiß ich's — wir müssen Jemanden angehören, Jemand muß uns gehören — das ist's! Der einsame Mann kann sich eine Welt schaffen, das einsame Weib steht außer der Welt. Sieh, das neue Glück, das mich durchströmt, das ich Dir verdanke! Stoß' es nicht eigensinnig von Dir, wo sich's Dir freundlich darbietet! Es gibt nur ein Glück sir uns — die Liebe! (Ab.)

## Siebente Scene.

Eveline (allein). Dann ber Oberft.

Eveline. Julie, die im Ruck poetisch wird! Und ich habe mich nie so prosaisch gefühlt wie jett! — Camillo also, der mich gestern noch vergötterte! So heiraten die Menschen! — Was sagst Du, Coco? Sie wird den schen Mann mißhandeln. Er verdient's, gelt? Camillo! So sag's doch! — Ich war schroff mit ihr. Warum hat sie

geheuchelt? Hatte sie's nicht längst auf ihn abgesehen, angeslegt? — Ich thu' ihr vielleicht unrecht. Zuletzt passen sie für einander. — Ich hätte freundlicher sein sollen! — Coco! Wir haben heute Beibe unsern dummen Tag!

Aberft (tritt ein). Das Fraulein ift fort?

Eveline (wieder munter). Für immer! Sie will eine Frau werben

Bberft. Da hat fie recht.

Eveline. Sie hat kein Bermögen und bekommt einen reichen Mann, einen Baron.

Dberft. Doppelt recht!

Eveline. Aber ber Mann?

Aberft. Gin Mann hat felten recht, wenn er heiratet.

Eveline. Dachten Sie nie baran?

Aberst. Einmal wohl! Als ich jung war — noch sehr jung. Als ich liebte. Ich sagte Ihnen ja —

Eveline. Ginmal?

Aberft (abbrechenb). Es ift eine Beschichte wie tausende.

Eveline (ebenso). Was macht der Ontel? Will er abstitten? — Aufrichtig, Oberst! Sie tadeln mich im Stillen?

Dberft. 3ch?

Eveline. Also nicht? — Sagen Sie, was Sie von mir halten.

Oberft. Sie sind eine ursprüngliche Natur — gar nichts Conventionelles — aber wir leben nun einmal unter lauter Rücksichten und Convenienzen.

Eveline. Schlimm genug! Aber Sie fennen mich nicht! Riemand fennt mich! Ich muß erst entbedt werben.

Aberst. Eine semme incomprise!

Eveline. So mein ich's nicht! Ich fühle nichts Kranfes in mir, nichts Kränkelndes! Und ich hab' auch ein Herz, Sie dürfen's glauben.

Bberft. Allein Gie versteden bas - nicht ?

Eveline. Wissen Sie warum? Weil sich Niemand barum bekümmert — wenigstens bisher. Die Leute sind eigen, besonders die jungen Leute! Wenn man natürlich ist, offen, ein wenig warm — da werden sie gleich zuthunlich und machen verliebte Augen. Aber es ist eine Beleidigung, einem Mädchen von Liebe vorzuschwatzen, das man noch gar nicht kennt! Finden Sie nicht? Da ich nicht kokett sein will, so werd' ich bisweilen grob. Hab' ich nicht recht? Was wollen diese Leute? Wein Herz ist keine offene Wiese zum Spazierengehen und Weiden sür das Gesellschafts-Vieh — im Gegentheil! In mir ist ein Stück Dickicht und Wildniß! So ein einsamer, stiller, heimlicher, dunkler Wald, wissen Sie

Bberft. Wo die Quellen rauschen und die Böglein fingen, wie?

Eveline. Und die Käfer summen — so ist's! Auch ein scheues Reh äugelt zwischen den jungen Bäumchen hervor und ein närrisches Wiesel glitscht behende durch's duftige Gras oder macht wohl gar Purzelbäume! Wer nicht lustig sein kann, zur Noth übermüthig, toll — ist nicht mein Mann! Wissen Sie das?

Sherft. Will mir's merfen! Coll ich gelegentlich Burs gelbäume machen? Co gut's geben mag -

Eveline. Sie find ein lieber, charmanter — eiskalter Oberft! — Erzählen Sie mir jest die Geschichte?

Aberft. Welche Geschichte?

Eveline. Als Sie jung waren — sehr jung — als Sie heiraten wollten. Bitte schön!

Aberst. Ja so! — Aber Sie lachen gern — und es ist Sentimentalität dabei.

Eveline. Ich kann zur Abwechslung auch einmal weisnen. Also: (fest fic). Sie waren ein junger Lieutenant und verliebt?

Bberft (tritt zu ihr). Das heißt, ich liebte -

Eveline. War fie brünett?

Bberft. Meine Sophie? Nein, blond, hellblond.

Eveline. Wie kann man sich in eine Blondine verlieben!

Aberst. Hab' ich's nicht voraus gesagt? Sie machen sich lustig!

Eveline (springt auf). Nicht bose werden, Oberst Robert! Ihre Geschichte interessirt mich ungemein. Ihre Sophie also? Bitte, bitte! Ihre Sophie! (Sept fich, zieht ihn zu fich.)

Aberst (nach Meiner Pause). Sie wissen, was eine Fata Morgana ist?

Eveline. Die Tochter eines Gelehrten! Eine Luftspiesgelung. Sie hatten eine Erscheinung?

Oberst (siet du ihr). Sie werden es kaum glaublich sinden! Die meines künftigen Glückes. Ich muß vorausschicken, daß ich blutjung war, Gefühlsmensch, ein bischen Schwärmer, wenn Sie wollen; daß ich manchem Abenteuer, das sich mir anbot, aus dem Wege ging, weil mir eine Art von Ibeal vor der Seele schwebte. — Es war ein kleines Landstädtchen, wo wir in Garnison lagen. Ein Wäldchen dabei. Dahin ging ich oft, las oder zeichnete, oder lag auch nur im

Grase und träumte. Dort war's, wo ich die Erscheinung hatte.

Eveline. Die Fata Morgana? Es war Ihre fünftige Geliebte?

Aberst. Sie stand leibhaftig vor mir, wie ich sie später kennen lernte. Mich überkam das Gefühl der seligsten Häuslichkeit. Ein holdes Wesen, hoch, schlank, mit blonden,
niederwallenden Locken, den Leib vorgebeugt, im weißen
slatternden Gewande, neigte sich sanft zu mir, legte die Hand auf meine Schulter und flüsterte mit einer süßen,
zarten Stimme: "Wein lieber Robert!" — Ich sprang
erschrocken auf — so beutlich hatte ich die Stimme vernommen.

Eveline. Ich bin wirklich begierig, was kommt! (Rück näber mit bem Stubl.)

Aberst (ebenso). Hören Sie nur! Noch halb im Taumel blicke ich empor — zwei Damen, beibe voilirt, treten eben aus dem Dunkel des Waldes, schreiten über die Wiese, beinahe dicht an mir vorbei — ich grüße, sie danken, schreisten weiter. Es war die Witwe eines Hauptmanns mit ihrer Tochter, wie ich noch desselben Abends ersuhr. Ich sand eine Karte in meiner Wohnung. Die Mutter hatte ein Ansliegen an meinen Obersten, dessen Galopin ich war, und wie ich sie am nächsten Worgen besuche — wer tritt mir im Hausslur entgegen? Das Mädchen meines wachen Traumes! Es waren dieselben glänzenden Augen, die hellen Röschen auf den durchsichtigen Wangen, das blonde Haar, die weißen, wallenden Gewänder — bis auf die süße Glockenstimme!

**Eveline** (ungläubig). Sie haben sich nicht selbst getäuscht? Die Phantasie hat ihre Launen! Sich's vielleicht nachträgslich zurecht gelegt?

Sherft. Unmöglich! Unmöglich! Ift Ihnen nie Aehnliches wiberfahren?

Eveline. 3ch wüßte nicht -

Aberst. Doch, doch! Zum Beispiel — Sie denken: Jest muß mir der N. begegnen! Sie biegen um die Stras
ßenecke — und er steht vor Ihnen!

Eveline. Ja, bas mohl -

Aberst. Ober Sie sind in Gesellschaft. Ein wildfremder Mensch tritt in's Zimmer. Das Gespräch wechselt sogleich, eine interessante Saite klingt an — Sie schweigen, denken im Stillen: Wo hab ich das schon einmal gehört? Wo hab' ich den früher gesehen?

Eveline. Auch das, auch das! Ift mir's doch fast mit Ihnen so begegnet!

Bberft. Sehen Sie? Nun also! Ich lasse mir meine Fata Morgana nicht rauben.

Eveline. Und das blonde zarte Mädchen ward wirklich Ihre Braut?

Sberft. Es war wie Magie! Wir hatten uns gegensfeitig angezogen — gleich beim erften Zusammentreffen. Balb lebte ich nur für meinen sanften Engel und er für mich. Es waren glückliche, felige Stunden, Tage, Wochen — sie sind vorüber. (Steht auf.)

Eveline (fieht gleichfalls tangfam auf). Errath' ich's? Ihre Braut fing zu frankeln an?

Øberst. Ich wollte ben Dienst quittiren, auf bem Lanbe leben — ihr zur Liebe! ber Hochzeitstag war angesetzt — allein er mußte verschoben werben — auf's Neue verschoben — (halt inne).

Eveline. Armes Rind! Sie war bruftfrant.

Aberft. Woher miffen Gie?

Eveline. Das glänzende Auge, der durchsichtige Teint, die Röschen auf den Wangen —

Aberft. Die wir für Gesundheit hielten! So hatt' ich mein Glück, kaum gewonnen, rasch verloren — (bleibt in fich versunken).

Eveline (nach einer Pause, tritt zu ihm). Und seitdem liebten Sie nicht wieder?

**Bberft** (fährt auf). Ich! Nein. Die Fata Morgana erscheint nicht zwei Mal.

Eveline. 3ch bin begierig, ob fie mir einmal erscheint!

### Achte Scene.

Borige. Betermann. Rochus.

Petermann. Nichte -

Eveline. Du willst abbitten? Ich verzeihe Dir, Onkel!

Petermann. Dummes Zeug! — Weißt Du's benn? Eveline. Daß sie Braut ist?

Petermann. Mit ihm!

Eveline. Glaubst Du noch, daß er sterben wird?

Petermann. So gut hattest Du's auch haben konnen!

Eveline. Ich will's beffer — ober gar nicht!

Petermann. Ift's benn wirklich entschieden? Sie hat Dir's selber mitgetheilt?

Eveline. So eben. Ich soll Brautjungfer sein! Du vermuthlich der Brautführer, Onkel —

Betermann (ftampft mit bem gug). Dumme Situation!

Eveline. Du haft recht. — Ein Einfall, Onkel! Wir reisen morgen in die Schweiz.

Petermann. Was?

Eveline. Du haft mir's längst versprochen. — Rochus! Sat er mir's versprochen ober nicht?

Rochus. Mit Hand und Mund! Freilich, freilich Wie oft! 's ist die Wahrheit, Herr Commerzienrath!

Petermann. Mußt Du benn immer —? Halt's Maul! — In die Schweiz?

Eveline. Mögen fie heiraten! Sollen wir die Comodie mitspielen?

Petermann. Sollen wir davon laufen?

Eveline. Wir werden Tobseind, wenn ich bleibe. Ich kenne mich. Diese großthuende Tante, diese Julie mit ihren Intriguen, dieser alberne Camillo, der mich aufgeben konnte, eh' man die Hand umkehrt —

Petermann (zum Oberfi). Jetzt kommt's heraus! Sie war boch in ihn verliebt —

Encline. Wir reisen also? In die Schweiz! Onkel! Bitte, bitte schweiz! Hilf mir bitten, Rochus! In die Schweiz! Ich habe die Molken nöthig — (huftend). In die Schweiz! Ja?

Petermann. Lag' mich zufrieden! Miserable Welt! Nimm erst einen Mann — dann reise mit ihm, wohin Du willft.

Eveline. Ginen Mann, Onfel? Dann mußte mir erst bie Fata Morgana erschienen sein!

Petermann. Die Fata Morgana? Was ist das für ein neuer Unsinn?

Eveline. Rommt der Tag - (hält inne).

Betermann. Run?

Eveline. Fall' ich Dir einst um den Hals, Ontel, und rufe aus : der ift's -

Petermann. Der ift's?

Eveline. Dann follst Du mich in seine Arme führen!

Petermann. Der ist's? Das ist ein Wort! Der ist's! (Zum Oberst.) Wer ist's? (Da ber Oberst die Achtel zuck.) Nun, wir werden's ersahren! — Der ist's! — Ich bin hung'rig. Geht's nicht bald zu Tisch? (Im Abgeben.) Der ist's! Sie hat was, Rochus, sie hat was! Der ist's — (ab).

Eveline (du Rochus). Geh' ihm nach! In die Schweiz! Es bleibt babei. Lag packen, Rochus!

Rochus. Schon gut! Was sperrt er sich denn dagegen, der Brummbär? (186.)

### Reunte Scene.

Eveline. Oberft.

Eveline. Sie scheinen zerstreut, Herr Oberst — Aberst. Sie wollen wirklich reisen?

Eveline. Ich freue mich wie ein Kind darauf! In ben Bergen gibt's noch Menschen.

Bberft. Best wollen Gie reifen?

Eveline. 3ch faun's nicht erwarten! 3ch werde heute Nacht fein Auge guthun!

Bberft. Jest, wo wir uns einander genähert, wo ich mich Ihres Umganges erst recht zu freuen gedachte —

Eveline. Sie nehmen Interesse an mir ?

Aberft. Sollten Sie das nicht bemerkt haben?

Eveline. Nun gut! So begleiten Sie uns in's Berner Oberland! Wir besteigen die Gletscher mit einander —

Setzt ein Urlaub! Der Dienst beim Generalstab ist streng — Eveline. So quittiren Sie!

Bberft. Sie scherzen!

Eveline. Warum? Sie wollten's als Lieutenant thun. Ich bin freilich keine kranke Blonde. — Sie nehmen wirk- lich Antheil an mir?

Sberft. Können Sie zweifelu?

Eveline. Gut, bann bleib' ich.

Aberft. Wie, Eveline? Sie wollten mir die Reife opfern, ein folches Bergnugen -

Eveline. Sie kennen mich schlecht! Ich opfere Alles, mich selbst, wo man mir eine gute Miene zeigt. Wenn Sie in's Feld ziehen, Oberst — wahrhaftig, ich ziehe mit! (Militärisch, die Hand am Kops.) Als Tochter bes Regiments.

Aberst (ladt). Wir Offiziere dürfen leider keine Frauen in's Feld mit nehmen.

Eveline. Schade d'rum! Auch nicht die eig'ne?

Aberft. Erft der General!

Eveline. Rücken Sie nicht balb vor?

Bberft. Bielleicht!

Eveline. Dann könnten wir ein Baar werden, Oberft! Bberft. Wir? Dürfte schwerlich angehen, schönes Kind!

Eveline. Marum nicht?

Aberft. Gine Menge Gründe find bagegen — Eveline. Zum Beispiel! Laffen Sie hören!

Aberft. Erftens - hab' ich ein Gelübde gethan, überhaupt nicht zu heiraten!

Eveline. Ueberhaupt? Das ist fein Hinderniß! Wenn ich's überhaupt wollte —

Aberst. Wünschen Sie's nicht! Wenn ich Ihr Mann wäre, ich würde Sie zähmen, wie Betruchio sein Kätchen —

Eveline. Ist das nöthig? Bin ich so wild?

Sberft. Sie find ein übermuthiges Rind -

Eveline (parodirend). Ueberhaupt!

Aberst. Ein Kind, das mit dem Leben scherzen will, ohne seinen Ernst zu kennen! Das rächt sich bisweilen! (Ergreist ihre Hand.) Dieses Auge ist ein tiefer Bronnen — solchen Augensternen wird die Fata Morgana gewiß erscheisnen — und wer weiß, welche Leiden und Schmerzen sie mit sich bringt.

Eveline. Meinen Sie? (Macht sich langsam von ihm 108.) Wir wollen's abwarten. — Nach der Schweiz also! Es bleibt dabei!

# Zehnte Scene.

Borige. Rochus.

Rochus. Wenn's gefällig ware — 's ift aufgetragen — Bberft. Gut, gut —

Rochus. Der Herr Commerzienrath warten und brums men bereits —

Aberft. Gleich, gleich! Im Augenblick — (Rochus ab.)

### Gilfte Ocene.

Dberft. Eveline.

Aberst (rasa, gest auf sie zu). Reisen Sie nicht! Epeline (ebenso). Nehmen Sie Urlaub!

Bberft. Kindisches Mädchen! Kann ich's benn? Darf ich's benn?

Eveline. Weil Sie's nicht wollen! — Wenn ich bitte? Recht schön bitte? Sie thun's, nicht wahr? Sie nehmen Urlaub, Sie begleiten uns! Onkel, Onkel —

Bberft. Balt -

Eveline. Ontel, Freund Robert begleitet uns -- (nach ber Thur).

Dberft (führt fie zurud, aufwallend). Bleiben Sie! Sie find findisch! Soll sich Alles nach Ihrem Kopf fügen?

Eveline (gleichfalls aufwallend). Werben Sie's hindern? Wollen Sie mich korrigiren? Sind Sie mein Hofmeister? Seht doch, feht! Er ist der erste Mann, den ich bitte! Aber Sie wollen lieber avanciren — Sie wollen mir kein Opfer bringen!

Oberst (heftig). Opfer, Opfer! Unsinn! Die Befriedisgung einer Laune! Wissen Sie, was ein Mann ist, was Pflichten sind? Man lebt nicht zum Bergnügen, zu Scherz und Kurzweil, und ich bin kein schwacher Onkel, der sich gängeln läßt — (da Eveline fort will, hält sie aus). Bleiben Sie! (Wit verändertem Ton.) Ich wollte Sie nicht frünken, Ihnen nicht wehe thun. Aber nehmen Sie Bernunft an! Opfern Sie ein kleines Bergnügen, Eveline! Wenn ich Ihnen etwas werth bin, wenn Sie wirklich meinen Umgang wünsschen, so verschieben Sie Ihre Reise. Bleiben Sie hier. Wir müssen!

Liebste, Beste! Sie bleiben hier, nicht mahr? Sie werden nicht reisen! Richt in die Schweiz!

Eveline (nach einer Bause). Ich werde reisen — in die Schweiz! Ich werde reisen — (seine Handbewegung nachahmend). Ueberhaupt! (Rasch ab.)

Pherst (allein). Ueberhaupt, überhaupt! Sie ist ein Satan — überhaupt! (Folgt ihr.)

# 3 meifer Mct.

(In der Schweiz. Prakticable Sügel, darüber Berge und Gleticher. Rechts ber Eingang in das Gasthaus.)

#### Erfte Scene.

Betermann und Dominica (figen auf ber Bant unter bem Borbach '. bes Saufes, Bohnen fchalenb).

Petermann (fieht auf). Die Sonne im Thal ist fast versichwunden — sie kommen noch immer nicht.

Dominica (fiebt gleichfaus auf). Werben nicht lange mehr ausbleiben! Zwischen sechs und sieben, wenn's neblicht wird. Der Uli halt die Stund'. Das ist mein bester Knecht. Der ist brav.

Petermann. Dein Mabel auch.

Dominica. Es ift des herrn Tochter?

Petermann. Bruders Tochter. Ich war immer ledig.

Bominica. Das war' eine Schand' bei uns!

Petermann. Bei uns uicht.

Dominica. Die Männer muffen Beiber haben, die Beiber Männer. Vor brei Monaten hab' ich meinen Dritten

begraben — nächst nehm' ich ben Bierten. (Rafft ihre Sachen gufammen und geht in's haus.)

#### 3meite Scene.

Betermann (allein). Dann ein Bagabund. Spater Dominica.

Petermann. Das ist ein resolutes Weib! Ich möchte ber Vierte nicht sein. — Die Schatten werden immer länger. Der Unband war' im Stande, auf dem Gletscher zu übernachten.

Pagabund (lang und bartig, mit Anotenftod tritt auf, im tiefen Bag). Gine fleine Gabe, lieber Herr —

Petermann (erichrict). Bas?

Pagabund. Gin fleines Almofen -

Petermann (sucht haftig in ben Tafchen). Gleich, gleich — ich habe nicht gewechselt.

Bagabund (mit humor). Ich nehme auch Golb -

Petermann. Glaub's gern. Da ift ein Thaler.

Pagabund. Bergelt's Gott! (Will fort.)

Dominica (tritt aus der Thure). Schuster! Bist Du auch wieder da?

Bagabund. Guten Abend, Frau Dominica!

Dominica (teifenb). Gib dem Teufel einen guten Abend, nicht mir!

Petermann (angftlich). Richt fo heftig, liebe Frau! Geht mit Gott, guter Freund!

Dominica. Hat Dich ber Gensbarm noch nicht? Wenn Du mir wieber um's Haus schleichst, so soll Dir ber Uli alle Knochen und Beine zerschlagen!

Pagabund. Pfcht Frau Dominica, fie braucht ben Uli zu ganz was Anderm. Abies! (Schleicht ab.)

#### Dritte Scene.

#### Dominica. Betermann.

Dominica. Du Müßiggänger! Du Faullenzer! Du Strauchdieb! Du Galgenvogel! (Win ihm nach.)

Petermann. Nur mäßig, liebe Frau! Danten wir Gott, daß er fort ift.

Dominica. 3ch brauch' den Uli? Er hat gewiß gebetstelt! Der herr hat dem Schuft boch nichts gegeben?

Petermann. Ich hatte nicht gewechselt — einen Thaler. Dominica. Das wär' mir lieb! Er muß ihn herauss geben.

Petermann. Laffe fie nur. — Ift also das Proletarier= Bolk fogar bis zu Euch in die Berge gedrungen?

Dominica. Wie nennt Er fie? Gin Lump ift's.

Petermann. Das mein' ich eben -

Pominica. Schuster von Profession. Will aber nicht arbeiten, nichts als faullenzen. Den Uli hatte er auch versführen wollen. — Ich brauch' den Uli! Freilich brauch' ich ihn! — Einen Thaler solchem Bolf? Man könnt' einen Kupferbatzen nicht schlechter anwenden. Für einen harten Thaler bringt der seinen eig'nen Bruder um!

Petermann (erschroden). Ift's ein solcher? Danken wir Gott, daß er fort ist, der Schuster! — Hat das Weib eine Zunge! — Sie kommen noch nicht zurück! Kann man ihnen nicht entgegen gehen?

Dominica. Dort über den Hügel. Aber verlier' sich ber herr nicht zu weit.

Petermann. 3ch bin vorsichtig - (geht nach bem Sugel).

Bominica. Doch ein elend Ding so ein alter einsamer Spat! — (Satt die Sand über die Augen.) Da kommen Fremde! Roch so spat?

#### Bierte Scene.

Borige. Baron. Julie. Träger (mit Gepäd).

Saron. Du haft mir unterwegs feinen einzigen Ruß gegeben.

Julie. Des bêtises! Tais-toi! — Sind wir endlich bier?

Dominica. Bei ber Horn-Wirthin! Ja, meine Berr- fchaften.

Julie. Wir wollen morgen den Gletscher besteigen. Finden wir gute Unterkunft bei Ihnen, liebe Frau?

**Dominica**. Die beste von der Welt. Das Horn ist weit und breit berühmt.

Baron. Saben Sie Roghaarpolfter für meine Frau?

Julic. Roßhaarpölster! Mais, Camillo, ça n'a pas le sens commun! — Wir nehmen's wie es ist. Schlecht und recht!

Dominica. Es sind zwar schon Herrschaften ba — aber wir werden unser Möglichstes thun. — Frisch, Männner! Angepackt! Da hinein! — Ein Kaffee ist gleich sertig für den ersten Hunger. Ist's gefällig, hier im Freien? Der Abend ist warm. Indessen sieden und braten wir und riche ten die Betten. — Borwärts, Männer! (Ab mit den Trägern in's Saus.)

#### Fünfte Scene.

Baron. Julie. Spater Betermann.

Saron (will fie umarmen). Wir find jest allein -

Julie. Toujours des bêtises! — Aergerlich, daß Leute vor uns ba find!

Saron. Was fummern uns die! Wo Du bift -

Julie (lorgnirt). Das ist also ber berühmte Gletscher? Saron. Man merkt's am starken Luftzug — (win ihr den Shawl umgeben).

Julie. Vous m'embêtez avec vos petits soins, Camillo! — Wir wollen die Gegend dort vom Hügel besehen.

Baron. Beißt Du, daß Du mich entzückft, mein Engel?

Julie. Warum?

Baron. Beil Dein Ginn für die Natur erwacht.

Julie (rasch). Das ist nur in ber Schweiz! Komm', - geben wir —

Petermann (auf dem Sügel). Roch immer nichts! (Blickt gurud). Der Schufter — (fteigt rasch herunter).

Baron. Befomm' ich droben den Rug?

Julie. Still! Der Commerzienrath! — Guten Abend, Herr Commerzienrath!

Petermann (ber inzwischen aufgetreten). Seh' ich recht? Julie — Frau Baronin!

Aulie (reicht ihm die Hand). Für Sie noch immer Julie!
— Auch mein Mann freut sich —

Baron (etwas gezwungen). Seien Sie uns von Herzen willfommen !

Julie. Obwohl Sie fein Zeuge unserer Berbindung sein wollten -

Petermann. Berzeihen Sie! Aber meine Richte hatte bie Gebirgsluft bringend nöthig.

Julie. Dann find wir in demfelben Fall. Wo ift benn das liebe Kind?

Petermann. Ich erwarte sie jeden Augenblick. Sie hat den Gletscher bestiegen.

Julie. Schade d'rum! Morgen hätten wir die Partie gemeinschaftlich gemacht. Obwohl ich nicht weiß! Die Gesfellschaft ware vielleicht für gewisse Leute zu gefährlich.

Baron. Nedft Du mich? Das ist nicht recht! (Bin fie umarmen.)

Julie. Arrêtez! — Sehen Sie nur den kindischen Mann! Toujours des bêtises!

Petermann. Es find die Flitterwochen -

Julie. So ist er immer! Wenn ich ihn nicht strenge hielte. — Aber es wird kühl. Gehen wir doch hinein. — Auf Wiederschen, lieber Commerzienrath! Ich hoffe, mein Evelinchen sucht mich auf. — Vonez, mon ami! (Im Gehen.) Warum bist Du roth geworden?

Saron. Mais je t'assure -

Julie. Tais-toil Vous étes des traîtres — tous! (Shlügt ihn mit bem Parasol. Beibe ab.)

# Sechfte Scene.

Petermann (allein). Dann Dominica. Später Eveline. Rochus.

Petermann. Wenn fie das mit anfah! Sie konnte ihn am Schnurchen führen, wie die Julie! Ich wette, fie batt'

es noch weit artiger gemacht. — Sie lassen mich allein. Der Schuster wird doch nicht wieder kommen?

Dominica (tritt auf, zurüchprechend). Den Kaffee d'rinnen? Im Augenblick, meine Herrschaften! Und die Brathühner, die Forellen! Einen Führer für Morgen! Alles, meine Herrschaften! — Die verlangen viel!

Petermann. Frau Dominica, 's ist noch immer nicht ganz sicher. Der Schuster sputt noch —

Bominica. Der foll mir nur — (horchend). Still! Sie kommen.

Petermann. Bo? Bo?

Dominica, Man kann sie nicht sehen. Sie sind auf dem vorletzten Hügel.

Determann. Woher wiffen Gie -?

Dominica. 3ch fenn' des Uli feinen Bfiff.

Petermann. 3ch habe nichts gehört -

Pominica. Weil ber Herr bas Ohr nicht hat. Da find fie schon.

(Eveline, etwas phantaftifch gekleibet, halb bäuerisch, in kurzem Kleib, berben halbstiefeln, großem Strohhut mit Blumen, Alpenstod; Rochus, von Uli geführt, kommen über den hügel.)

Eveline. Ontel, da find wir!

Petermann. Gott Lob! Nun endlich! Bist Du mübe? Eveline. So frisch, als wär' ich eben erst ausgegangen. Dominica. Aber rechtschaffen hungrig! Gelt, Fräulein?

Eveline. Wir haben Milch getrunken in der letzten Sennhütte. — Onkel, die Bracht, der Sonnenaufgang! Du kann Dir's nicht vorstellen. Eine Welt von Glanz, Farbe und Duft! Wer beschreibt's? Gelt, Uli? Ich jauchzte aus voller Brust, die ich nicht mehr konnte.

Ali (zur Wirthin, halblaut). Das Fräulein hat eine Stimm' fast wie unsere Beronika.

Bominica. Bas Du fagft, Uli! (Bifct ihm bie Stirn.)

Eveline. Und die Blumen, Onkel! Ein Wald von Rhododendron. Könnte man's nur mitnehmen! Wir haben auch die achte rosa alpina. Doch nichts verloren, Uli?

Mli. 3ch trag's in ber Band.

Petermann. Schön, schön! Und was macht benn ber Rochus?

Rochus (ber fich gefest hat). Er ift hin -

Eveline (eitt gu ihm). Armer Rochus! Komm', leg' Dich schlafen -

Rochus. Erst effen — erst trinken — erst aufstehen — Petermann. Ich helse Dir —

Rochus (febt muhlam auf). Danke, danke. Aber schön war's, Herr Commerzienrath! — Nur macht's durstig — und etwas zerschlagen —

**Dominica**. Man trinkt einen Glühwein — das macht Alles gut.

Betermann. Romm! Wir geben Alle binein!

Eveline. Ich nicht, Onkel! Rur kein Haus, keine Banbe! Uf! (Gest fic.)

Bominica. Ich führe den Mann. Du haft Dich geplagt, Uli. Du haft für heut' Feierabend. — Dent' Dir! Der Schufter war ba.

Mli. Der?

Dominica. Er wollt' mich hanfeln — ich hab' ihn heimgeschickt! (Leife.) Komm' später, wenn Ruh' wird, vor's Haus. Ich sag' Dir was. (Bu Rochus.) Komm' Er jett mit mir — geb' Er mir den Arm.

Rochus. Wenn Sie erlauben — benn ich bin wirklich ein bischen marobe. (Im Abgehen, dreht ben Kopf.) Aber schön war's, Herr Commerzienrath, schön war's — (mit Dosminica ab).

Petermann. Der arme alte Menfch! — Du willst nicht hinein? Du weißt nicht, wer brinnen ist —

Eveline (fieht auf). Der Oberft?

Petermann. Gefehlt! Die Baronin!

Eveline. Ich bachte schon, er hätte quittirt. — Fremde also?

Betermann. Die Baronin!

Eveline. Julie?

Petermann. Mit ihrem Mann. Schnäbeln wie bie Tauben.

Eveline. Will fie nicht heraustommen?

Petermann. Ich will's ihr sagen. Ich muß immer artig sein für Dich. Verfühle Dich wenigstens nicht. (Win gehen.) Aber der Schuster! Sie hat ja den Knecht zum Schutz, den Uli! — Geh' Er nicht fort, mein Freund! Bleib' Er bei dem Fräulein. (Wißt den Knecht). Der nimmt's wohl mit dem Schuster auf! (Ab.)

### Siebente Scene.

Eveline. 111i.

Eveline (fest fich, nimmt die Blumen von ihrem hut). Haft Du Baffer. Uli?

Mli (ab).

Eveline (allein, ordnet die Blumen). Man gibt fich Mühe, die bunten Dinger frisch zu erhalten. Für Einen Tag! Barum thut man das? Uebermorgen sind sie doch verwelkt. Mli (tommt gurud mit einem Baffertrug).

Eveline. Es ist für die Blumen. Du hast's errathen. Stell' die Blumen hinein. Stell's auf die Bank. So. — Hast Du Deinen Tragkorb noch bei der Hand? Lange mir das Zeichen-Porteseuille heraus. (Da Uli sie fragend ansieht, unwillig.) Das Ding von rothem Leder! (Sie betrachtet ihn, wie er sich bückt, u. s. w.) Ein hübscher Bursche! derb — und doch graziös in seiner Art. So. Gib her. — Setze Dich nieder. Nein, nicht zu mir. Hieher auf den Stuhl. Rück' etwas weiter weg. So. (Fängt an zu zeichnen.) Kannst Du Bleistifsten spitzen?

Hli. Mein's wohl.

Eveline. So thu's. Wo ift mein Febermeffer? Himmel! Das liegt broben in ber Sennhütte. Erinnerst Du Dich, daß ich's herauszog?

Mli. Mein' wohl -

Eveline. Ich gabe viel barum. — Nimm Deinen Schnitzer. Mach's recht spitz. (Zeichnet. Pause.) Der ist stumpf. Einen anbern Stift! Bist Du fertig? Spitz' immer aus's Neue. (Zeichnet. Nach ber Pause.) Das bide Weib hat Dir die Stirn gewischt?

Mli. Die Bäuerin? Ja.

Eveline (zeichnenb). Ift's Deine Mutter?

Mli. Die? Dho! Nein. Die Born-Bäuerin.

Eveline. Deine Bafe vielleicht?

Mi (immer mit ben Bleiftiften beschäftigt). Bafe? Die horn- Bäuerin? Rein.

Eveline. Bas benn?

**Uli.** Sie halt das Wirthshaus. Hat ihre Aecker und Felber dabei. Ich bin ber Großfnecht.

Eveline. Ginen Stift! — Und sie wischt Dir die Stirn?

Mli. Weil ich warm hatt' -

Eveline (zeichnet). Der Schnitzer schabt nicht fein genug. Schabe um das kleine Messerchen. Bon Schildkröte. Beißt Du? (Pause.) Sieh' einmal —

Mli. Das wär' ja ich!

Eveline. Gefällt's Dir?

Mli. Wohl, wohl -

Eveline. So behalt' es zum Andenken. Ober schenk's Deiner Liebsten.

Mli. Ich hab' keine.

Eveline (fteht auf). Schäm' Dich! Ein so hübscher Bursch —

Ali. Die Beve ift mir geftorben -

Eveline. Dein Schat?

**Uli.** 's ist vielleicht gut.

Eveline. Warum?

Alli. Sie war ein reiches Bauernkind und ich bin nur ein Knecht.

Eveline. Geht das bei Euch auch fo? Du hattest fie nicht gekriegt?

Mli (schüttelt verneinend den Kopf). Und einem Andern hatt' ich sie nicht vergunnt. Ich hatt'n leicht erschlagen. Besser, daß sie weg weg ift.

Eveline. Pfui, Uli! — Aber es that Dir doch meh?

Alli. Ich hab' brei Tag nicht effen mögen, auch nicht arbeiten. Dann war's wieder gut. Aber wenn man davon reb't — (wischt mit dem Aermel über die Augen).

Eveline. Du bift ein guter Bursch! — Tritt zu mir, Uli. Sag' aufrichtig: was läffest Du Dir von der Alten bie Stirn wischen?

**Uli.** Bon der Dominica? Sie ist nicht alt. So ein sechs- — achtunddreißig.

Eveline. Du haft's also mit ihr?

Mi (nach Meiner Paufe). Die Leut' meinen, sie will mich heiraten.

Eveline. Dich? Du?

**Uli**. Dann bin ich der Hornwirth.

Eveline. Da bift Du mas Sauberes!

**Ui.** Und fann's meiner Alten vergelten, was sie an mir gethan. Ich mein' die Mutter.

Eveline. Du liebst aber die Alte nicht? Die andere Alte!

Mli. Sie ift ein biffel fcarf -

Eveline. Und häßlich!

Alli. Das nicht! Sie ist sauber! Ein tüchtiges Beib! Alles hat Respekt vor ihr. Und mich hat sie gern.

Eveline (betrachtet ihn). Du, der Hornwirth! Schabe, schade - (Baufe).

# Achte Scene.

Eveline. Julie. Uli (verliert fich fpater über bie Sügel).

Julie. Benn der Berg nicht zum Propheten kommt — Eveline. Julie! (Umarmt fie.)

Julie (wie betroffen über die Berglichteit). Du bift nicht bofe auf mich?

Eveline. Im Gegentheil. Ich habe Dir abzubitten. Ich war oft schroff und rauh gegen Dich — ich hatte Launen — die find alle abgeschüttelt, hier in den Bergen! — Aber Du siehst prächtig aus! Du bist gludlich?

Julic. Ich kann fagen: vollkommen. Mein Mann hat bas beste Herz, wenn auch keinen besonderen Geist.

Eveline. Sage das nicht! Fast ein jeder Mann hat Beist und schafft damit, die Frauen selten ober nic.

Julie. Das sagft Du? Das geistreichste Mädchen! Vor ber wir uns Alle versteden mußten.

Eveline. Geistreich! Ich bin, wie ich bin. So geb' ich mich auch. Denselben Muth hättet Ihr haben sollen. Im Uebrigen — unser Geist schafft nicht, er zieht nur an. Ein George Sand ist eine Ausnahme. Wir Andern sollen gute Frauen werden, brave Mütter. Das ist zuletzt unf're einzige Bestimmung.

Julie. 3ch ftaune über Dich!

Eveline. Weil ich mich nach und nach zurecht finde? Lag' nur, lag'! — Ihr feid aus ber Stadt entflohen?

Julie. Bald nach der Hochzeit. — Unter Anderm! Ich habe Deinen Freund näher kennen gelernt.

Eveline. Welchen Freund?

Julie. Den Obersten. Es ist ein ausgezeichneter Mann. Eveline. Er geht mit —

Julie. Und oben fehr in Gunft. Er ift zum General vorgeschlagen.

Eveline. Er quittirt also nicht ?

Julie. Wollte er bas?

Eveline. Ich weiß nicht - vielleicht -

Julie. Hast Du ihm geschrieben? Er scheint Briefe zu erwarten — mit Ungeduld. Er weiß Deine Abresse nicht, sonst —

Eveline. Er gefällt Dir alfo?

Julie. Er ist ein Mann. Camillo fast nur ein Knabe neben ihm.

Eveline. Beil der Andere bartig ift? — Sage, wie wollt Ihr leben?

Julie. In der Stadt. Du weißt ja! Im eigenen Haufe. Recht häuslich.

Eveline. Und womit wird Dein Camillo fich beschäfstigen?

Julie. Womit?

Eveline. Mit Dir, meinst Du? Recht hübsch, aber ein Mann kann nicht immer lieben. Männer mussen zu thun haben. Männer haben Pflichten — oder sollen sie haben. Hat Dir Camillo nie von seiner Lieblingsneigung gessprochen?

Julie (wie verlegen). Ich wüßte nicht —

Eveline. Er ist Deconom mit einer Art Leidenschaft. Das versteht er, da ist er thätig, gewandt, da zeigt er auch Geist. Er besitzt ein großes Gut, wollte ein zweites kausen, es selbst bewirthschaften. Er erzählte mir oft von seinen Planen. Da ward er lebhaft, beredt — Dir nicht?

Julie (Meinsaut). Bisweilen — aber ich haffe bas Land-

Eveline. Dann hättest Du keinen Landwirth heiraten sollen. Was Einer ift, daß muß er sein. Es gibt Stadtmenschen und Landmenschen. Dein Camillo hat auch einen Hauptfehler.

Julie. Du meinst, daß er zu nachgiebig ift?

Eveline. Nein. Daß er spielt. Laß' ihn in der Stadt, wo er nichts zu schaffen hat, und er wirft sich auf die Karten.

Julie. Das wär' entfetlich! Ch' ich das zugebe — lieber auf's Land —

Eveline. Das fprach Dein Herz — aber auch Dein Berftand.

Julie. Rein, der Deinige. — Darf ich Dir meinen Mann vorstellen?

Eveline. Ich warte längst barauf. Julie (ruft in's Saus). Camillo!

#### Reunte Scene.

Borige. Baron.

Baron. Liebes Weibchen! - - Eveline!

Eveline (reicht ihm die Sand). Camillo! Bleiben wir die alten Freunde?

Saron. Wie wir als junge Lente mit einander aufwuchsfen. Dies Gefühl soll bleiben — sonst keines. N'est-ce pas, ma Juliette? Sie waren zu kostbar für mich.

Julie. Höre, wie er artig ist! — Du soupirst doch mit uns?

Eveline. Ich komme nach. Wo blieb benn ber Uli? — Hebt mir was auf. (Halblaut.) Und vergiß nicht —

Baron (mit Julie beschäftigt). Es wird fühl, liebes Kind — Julie. Camillo!

Saron. Mein Julchen?

Julie. Die Natur ist doch das Schönste —

Saron. Sag' ich's nicht immer?

Julie (reicht ihm die Hand). Wollen wir in Zukunft auf bem Lande leben?

Baron (überrafct). Julie!

Julie. Nur feche Wochen im Carneval beding' ich mir aus. (Bu Eveline.) Tanzen muß boch ber Mensch!

Baron (gu Eveline). Gie ift ein Engel!

Eveline (zudt bie Achsel). Früher mar ich's -

Julie. Während ich tanze, darfft Du fpielen -

Baron. Ich rühre keine Karte mehr an! Auf bem Lande! Ich bin im Glisium! Komm', komm'!

Julie. Beh' nur voraus -

Baron. Engel! Engel! (216.)

Julie (tritt zu Eveline, die in Gedanten fieht). Wenn ber Oberst hier mare -

Eveline (fabrt auf). Der Dberft!

Julie. Bielleicht quittirt er — ober bekommt Urlaub — wie? (Umarmt sie.) Ist bas stolze Gemüth bezwungen? Gerzens-Freundin! Hab' ich's errathen? — Daß er in Dich verliebt ist, hab' ich längst heraus! (266.)

# Zehnte Scene.

Eveline (allein). Dann Uli.

Eveline (nach einer Pause). Errathen? — Noch ist mir feine Fata Morgana erschienen! — Diese Julie ist boch gut! Alle Menschen sind gut. Berliebt? Und wenn's wäre! Ist's ein Berbienst, sich in mich zu verlieben? Quittiren wird er d'rum doch nicht —

Mli (tommt rafch über ben Sügel).

Eveline. Bo ftedft Du benn?

Mli (athemlos). Da ift's Meffer -

Bauernfeld. Gefammelte Schriften VIII. Bb.

Eveline. Was? Du bift in die Sennhütte gelaufen? , hin und zurud? Mensch! Du bringst Dich um —

Mli. Mir schadt nichts -

Eveline. Dein Geficht glüht!

Illi (weift nach ben Bergen). '8 ift vom Alpenglühen -

Eveline. Komm' her! (Wischt ihm die Stirne.) Ich will an Dir thun, wie die Hornwirthin. Ift Dir's nicht lieber?

Mli (fcmungelnb). Mein's mohl -

Eveline. Bore! Du darfft fie nicht heiraten.

Mli (zögernb). Sie hat mich bestellt — da vor's Haus — Eveline. Bleib' weg. Sag' nein.

Mli. Dann jagt fie mich aus'm Dienft.

Eveline. Ich verschaff' Dir einen andern, einen beffern. Du verstehst boch die Landwirthschaft?

Uli. Mehr als ich's brauch'. Ich hab' ftudirt auf der ökonomischen Schul in Genf.

Eveline. So bist Du ja ein halber Gelehrter!

**Uli.** Das dank' ich meiner Alten. Sie hat ihren letten Pfennig an mich verwendt.

Ebeline. Wenn ich Dir einen Plat verschaffe! Ginen guten Plat! Du fannst die Mutter mitnehmen.

Uli. Das Mütterle!

Eveline. Ich setze voraus, daß Du brauchbar, daß Du geschickt bist —

Mi (die Sand auf der Bruft). Sie fonnen's glauben !

Eveline. Run gut! So höre. Du gehst morgen mit ben Fremben wieber auf's Wetterhorn. Du redest mit ihnen von der Leber weg, wie mit mir. Klug und gescheidt, Du kannst nicht anders. Es sind reiche Gutsbesitzer. Der Herr wird Dich gewiß um Eure Wirthschaft fragen, um die Fels

ber und Kühe. Da gib Auskunft! Sag' Alles, was Du weißt, auch was Du in ber Schule gelernt haft. Bielleicht weißt Du mehr als ber Herr — besto besser! Mache, daß Du ihm gefällst — auch der Frau. Du, die ist hübsch! Für das Uebrige laß' mich sorgen.

Mli. Machen will ich's schon -

Eveline. Der Plat ist Dir gewiß. Ober sonst einer. Ich sorge dafür.

Ili. Wenn Sie's fagen -

Eveline. Aber Du mußt nein sagen. Du mußt's ber Horn-Wirthin g'rade heraus sagen —

**Uli** (bedenklich). Dann setzt sie mich in der Nacht vor die Thur.

Eveline. Du haft's am Ende doch mit ihr?

Uli. Hornwirth ift immer mas!

Eveline. Und wenn ich Dich zum öconomischen Verwalster mache?

Uli. Verwalter! Scharf ist sie freilich, dick scharf — Eveline. Sage, Du willst Dich bedenken —

Uli. Ich hab' schon eine Ausslucht. Ich thu' nichts ohne 's Mütterle. Die weiß von nichts. Erst am Sonntag kann ich zu ber —

Eveline. Bortrefflich! Bis dahin nehmen wir Dich mit.

Mi. Ift's benn wirklich?

Eveline. Was ich sage, das thu' ich auch. Ich mag' nicht, daß die bose Zange einen so braven und hübschen Menschen bekommt! — Geh' jetzt hinein. Die Sache bleibt unter uns. Laß' Dir nichts merken. Auch gegen die Fremden nicht.

**Uli.** Was wollen Sie von mir wissen? Ihnen sag' ich Alles. Sonsten schweig' ich. Ich hab' lang nicht so viel geredt. — Aber wie hab' ich's verdient?

Eveline. Es ift der Botenlohn für's Meffer.

Ali (lebhaft). Sagen Sie das nicht! Bon Ihnen will ich keinen Lohn! Soll ich mir den Arm abhacken?

Eveline (lacht). Wofür? Du Rarr!

**Uli.** Sie haben mein Bild gemacht, das ist mir lieber,

Eveline. Bift ruhig, Uli! Salt' nur Dein Wort und Du bift Bermalter. (Reicht ihm die Band.) Leb' mohl!

NII. Soll Einer die Hornwirthin heiraten! Berwalter oder nicht! Ich will ewig ein Knecht bleiben, eh' ich's jett thu'! (Im Abgehen.) Soll Einer die Hornwirthin heiraten — der Schuster meintwegen. (216.)

### Gilfte Scene.

Eveline (allein). Dann Betermann.

Eveline. Der Mensch könnte Sinem gesährlich werden! Ich gesalle ihm. Ich hab' es schon d'roben bemerkt. Er opsert mir die Hornwirthin auf. Und was hat er von mir zu hoffen? Die Andern opsern nichts — und hoffen Alles. — Ich kann's nicht glauben, was die Julie sagt. — Sie hat's heraus! Wie so? Womit? Er hat also von mir gesprochen? Was denn? Daß ich geistreich bin! Das alte Lied! Sie soll mir's erzählen. — Berliebt! Das sind sie Alle! General zu werden ist ihm lieber —

Petermann (tritt auf). Aber mein Kind! Du kommst noch immer nicht! Die Forellen werden gleich aufgetragen. Alle fragen nach Dir. Eveline. 3ch schwatte mit dem Uli.

Petermann. Es fangt ichon zu bunkeln an.

Eveline. Die Berge glühen noch. — Eine Prachtgestalt, Onkel, nicht wahr?

Betermann. Gin berber, ftammiger Bauer.

Eveline. Aber mit einer garten Geele.

Petermann. Ja? — Komm', ich bitte Dich. Es ist nicht ganz geheuer hier. Proletarier lassen sich bliden — Schuster gehen herum —

Eveline. Was macht benn ber Rochus?

Petermann. Er fcnarcht auf der Bant.

Eveline. Hättest Du die feine Wendung gehört, mit der er seine Neigung zu mir verrieth —

Petermann. Der Rochus?

Eveline. Onkel! Glaubst Du, daß ein gebildeter Mann, ein Weltmann, ein Lebemann, der Alles durchges macht, noch lieben kann?

Petermann. Was weiß ich! Wie paßt das hieher, just vor dem Souper?

Eveliue (fest fich). Wie kühl, wie labend! Sig' zu mir, Onkel. Sieh die Wolken bort, die Gletscher, die Wälber, bie scheidende Sonne!

Petermann. Alles recht hübsch — aber wenn ber Schuster —

Eveline. Nie hab' ich bie Wollust ber wilben, grünen Einsamkeit so recht innig empfunden, wie hier, wie heute. Auch die Menschen sind hier anders —

Petermann. Nicht Alle! 's ist eben gemischt, wie überall, auch in der Wildniß.

Eveline (fteht auf). Zum Beifpiel diefer Uli -

Petermann. Immer der Uli! Ich meinte den Schufter! Eveline. Die hohe Stirn, das feurige Auge! Gebt ihm andere Rleider — etwa eine Uniform — ob er sich nicht wie ein Feldherr ausnähme? Besser als mancher Gesneral! Er hat was vom Napoleon.

Petermann. Er ift boch plump. Dente Dir den Obersten neben ihm — wie würde da der junge Mensch verliesren! Weil er ungeschickt ist, ohne Feinheit, ohne Haltung.
— Gehen wir jest hinein?

Eveline. Du haft recht! Es ift Alles Dreffur. (Faut ihm um ben hals.) Onkel! Onkel!

Petermann. Was haft Du, Mädchen?

Eveline (macht fich langfam los). Nichts, nichts! — Gich bort —

Petermann. Bo? Bas? Der Schufter?

Eveline (weift nach ben Wolten). Die Fata Morgana -

Petermann. Ich verftehe Dich nicht!

Eveline (nach einer Bause). Ontel, ich will heiraten!

Petermann. Du fpageft!

Eveline. Es ift mein heiliger Ernft.

Petermann. Mein Gott! Das wäre ja — bas ist ja mein einziger Bunsch. Du machst mich glücklich! Wer ist's benn?

Eveline. Du wolltest mich in seine Arme führen, wenn ich Dir gestände: Der ift's!

Petermann. Der ift's! Es bleibt dabei. Aber mer?

Eveline. Wer? Der Menich -

Betermann. Der Mensch? Menschen gibt's viele -

Eveline. Aber ich will den Menschen, den wirklichen, wahrhaftigen, den lebendigen, lebenswarmen · Menschen! Den Menschen, der mich liebt — nicht der blos verliebt ist!

Petermann. Den möcht' ich eben wissen. — Doch nicht —? Aber das ist ja unmöglich!

Eveline. Und boch ift er's.

Petermann (erichroden). Bas? Der General?

Eveline (wie erschroden). General! Was weißt Du davon? Haft Du die Fata Morgana gesehen, wie ich?

Petermann (migverftehend). Was haben die Feen dabei zu thun? Ober hat er Dich verzaubert?

Eveline. Fast muß ich's glauben -

Petermann. Er? Es ist nicht möglich! Der Felbherr, der falsche Napoleon?

Eveline. Du meinft -?

Betermann. Der Uli?

Eveline (wie getroffen). Der Uli! — Der Uli! Ja so! (Lacht.) Der Uli! Und warum nicht der Uli?

Petermann. Warum? Weil's verrückt ware!

Eveline. Rennst Du mich anders?

Petermann. Rein. D'rum muß man Dich einsperren.

Eveline. Sagtest Du nicht selbst, ich darf wählen, wen ich will?

Petermann. Ben Du willst. Aber feinen Uli. Die Uli's sind ausgenommen.

Eveline. Und wenn ich feinen Andern will?

Petermann. Rind! Mach' mich nicht toll! Ich habe Dich schauberhaft verzogen — aber bie Strafe ware zu groß. Ich laffe ben Rerl unter's Militar steden!

Eveline. In der freien Schweig!

Petermann. Gi was! Für's Gelb -

Eveline. Gut. 3ch faufe ihn los.

Petermann. Du bift minorenn.

Eveline. Ueber's Sahr kann ich mich großjährig fpreschen laffen.

Petermann. Mäbchen! Es kann Dein Ernst nicht sein! Eveline (nachbenklich). Es kann's werben — wird's versmuthlich werben — fast gewiß. Ich will nichts Convenstionelles.

Petermann. Der Uli! Der Uli! Warum nicht gar ber —? (Blidt herum.) Es wird ganz dunkel —

# 3mölfte Scene.

Borige. Rochus.

Rochus. Berr Commerzienrath -

Petermann. Rochus! Schon ausgeschlafen?

Rochus. Wieder ganz frisch! Und frischen Appetit bestommen. Die Forellen warten.

Petermann. If so viel Du willst! Ich hab' den Appetit verloren.

Rochus (betrachtet Beibe). Wie denn? Warum benn?

Petermann (zu Eveline). Doch nein! Es ist nicht möglich! Es war nicht Dein Ernst!

Rochus. Wie benn? Was benn?

Petermann. Daß fie heiraten will!

Rochus (tritt naber). Beiraten !

Petermann. Denke Dir, Rochus! ben — ich bring's nicht heraus!

Rochus. Wie benn? Wen benn?

Petermann (weift auf ben Tragforb mit Bantomime bee Bergfteigens). Den will fie heiraten, ben ! Rochus (lachend). Unfern Uli!

Petermann. Unfern!

Rochus (ernfthaft). Herr Commerzienrath — der Schlechstefte war's nicht!

Petermann. Dich brauchten wir noch! Den Alles Gutheißer!

Rochus. Ein gescheidter Bursche ist's, ber Alles versteht — jeden Wink —

Petermann. Muß man ihn barum heiraten?

Rochus. Flink und gewandt, auch dienftfertig — mich fchleppte er ben Berg herunter —

Petermann. Aber heiraten, Rochus, heiraten!

Rochus. Er trug mich halb — freilich Schultern hat er! Und hübsch ift er, Herr Commerzienrath, hübsch! (Sieht Eveline an, pfiffig, schnalzt mit den Fingern.) Darum! Darum!

Petermann. Bas?

Rochus (heimlich). Darum war die höchste Wetterhorn- spite für mich zu hoch!

Petermann. Zu hoch?

Rochus. Darum stiegen sie allein hinauf — darum mußte ich in der letzten Sennhütte über drei Stunden warten —

Petermann. Drei Stunden! Die verwünschten Gletschers Partien! Diese Schweiz! Warum mußten wir in die versssluchte Schweiz! — Eveline!

Eveline (bie in Gebanten ftanb). Onfel!

Petermann. Wir reisen morgen nach haus.

Eveline. Wie Du willft! Aber Uli reift mit.

Petermann. Bist Du umgewechselt? Hast Du alle Sittsamkeit abgeworfen, alle Scham?

Rochus. Geben Sie sich nur zufrieden, Herr Commerzienrath! Es ist ja nicht Ernst! Nur ein kleiner Techtel-Mechtel —

Petermann (brummend). Klein ober groß — ich geb's nicht zu!

Eveline (shüttelt den Kopf). Wenn ich Ernst machen wollte! Ihr seid besonders! Der Uli hat alle guten Eigenschaften. (Bu Rochus.) Du sagst es selbst! Was fehlt ihm also zu einem Mann? Bu meinem Mann? Bin ich eine Prinzessin? Ist er mißgestaltet oder von schlechten Sitten? Nicht ein wackerer Mensch? Was sehlt ihm also? Trüge er einen seinen Roch, hieße Herr Baron und besäße ein Rittergut, wie rühmtet Ihr mir die gute Partie!

Rochus. Da hat fie recht! Bon der Seite angesehen — Petermann (wild). Ich will aber von keiner Seite! Warum mußten wir in die verfluchte Schweiz!

Rochus. Hoho!

Petermann (polternd). Ein Bauer, ein Knecht, ein gemeiner Mensch! Erst trägt man den Kopf so hoch! Wär' das der Schluß? Der verzärtelte Geschmack sindet keinen Gefallen mehr an gesunder Kost und verspeist zuletzt Spinnen! Wär' er jung und hübsch, Du nähm'st wohl gar den Rochus!

Rochus (höchtich beleibigt). Der wenigstens keine Spinne ist, herr Commerzienrath, wie ich die Ehre haben kann — Petermann (brüst.) Das ging nicht auf Dich!

Rochus (ebenso). Nein — auf uns Alle! Auf die gemeisnen Menschen — versteh', versteh'! Proletarier, wie Sie

uns schelten. Es kann nicht Jeder ein Baron sein, nicht Jeder ein Commerzienrath! Aber Menschen sind wir alle—keine Insecten. Der Uli ist so wenig eine Spinne als ich—noch viel weniger! Und gesunde Kost? Wenn der nicht gesund ist— (311 Eveline). Wissen Sie, was er im Herunterssteigen zu mir sagte? Sie liesen eben eine Strecke voraus. "Die ist eine Gems!" sagte er. — Eine Gems, Uli? — "Eine Menschen-Gems. Alles hüpft an ihr." — Sie ist aber auch gut, Uli, herzensgut! — "Mein's wohl. Das schaut aus den Augen heraus. Mir wird grusslich, wenn sie mit mir red't," sagte er. "Der muß gut dienen sein," sagte er. "Und," sagte er, "wenn sie's wollt'," sagte er, "ich ließ' mir gleich den rechten Arm abhacken," sagte er.

Petermann. Sagte er! Was brauchst Du's wieder zu fagen?

Rochus. Ein Bauer, Herr Commerzienrath? Der ist mehr! Fragen Sie ihn über's ganze Land, er weiß überall Bescheid. Wo was wächst, wo nicht; was der Acker trägt, so und so viel das Joch; wie man das liebe Rindvieh hält, die Schase, die Schweine — er weiß Alles, versteht Alles! D'roben hat er Butter gerührt! Solche Leute sollte man um Rath fragen, solche praktische Leute anstellen! Ein Commerzienrath ist's freilich nicht — aber zur Deconomie taugt er wie Keiner! Der Bauer! Die Spinne!

Petermann (geht herum). Warum mußten wir in die ver — Du willst also wirklich Ernst machen ?

Eveline. Ernft?

petermann. Mit bem Uli, mein' ich.

Eveline. Uli! Ja so! Allerdings! Uli reift mit uns. Das Uebrige wird sich finden. Abieu! (Ab in's Haus.)

Rochus (reibt bie Sanbe). Mich foll's jett vom Herzen freuen, wenn was d'raus wird! — Spinne! Gesunde Kost! Spinne! (Folgt ihr.)

### Dreizehnte Scene.

Betermann (allein). Später ber Bagabunb.

Petermann. Der Uli! Ich überleb' es nicht! Die vers fluchte Schweiz! — Aber es dunkelt schon völlig —

Bagabund (ift aufgetreten, fteht bei ihm). Gine kleine Gabe — Petermann. Der Schufter! Wo ift denn der Ui? (Raich ab.)

# Dritter Act.

(Bimmer bei Betermann.)

## Erfte Scene.

Julie (aus ber Seitenthure rechts). Oberft (burch bie Mitte).

Julie. Herr Oberft, verzeihen Sie, ich habe zu Ihnen gesendet -

Aberft. Sie ift hier?

Julie. Seit gestern Abend. Wir machten die Rückreise mit einander, suhren aber erst auf das Gut meines Mannes. Die Andern blieben draußen, wir erwarten sie heute.

Aberst. Sie ist hier? Warum empfängt sie mich nicht? Warum Sie, Baronin? — Sie stocken? Sprechen Sie! Was ist vorgefallen? Wunderliche Gerüchte gehen in der Stadt —

Julie. Schon? Wie ift bas möglich?

Aberft. So ift's wirklich? Sie ift Braut?

Julie. Wie hat sich das verbreiten können? Aber so weit halten wir noch nicht.

Oberst. Nicht so weit? Also auf bem Wege? Also boch! Und so plötzlich! Auf ber Reise! Wie hat sich bas gemacht? Wer ist ber Mann?

Julie (bie ihn beobachtete). Ich sehe Sie aufgeregt — das gibt mir Hoffnung.

Oberst. Ich verstehe Sie nicht. Braut! Braut! Um's himmels willen, wer ist der Mann?

Julie. Roch einmal: es ift noch nicht erklärt. Der junge Mann ahnt selbst nichts von seinem Glück.

Oberst. Ein junger Mann also? Der sie liebt? Julie. Bon Liebe sollte man so eigentlich nicht reden — Oberst. Nicht? Nicht? Wovon benn?

Julie. Ich meine, er steht zu tief unter ihr — er verehrt sie wie eine Fürstin, wie eine Göttin — aber sie bebandelt ihn gewissermaßen gar nicht wie einen Mann — vielmehr wie ein Kind, ein Spielzeug, weniger wie eine Berson, als wie eine Sache.

Bberft. Und die Sache will fie heiraten?

Julie. Bielleicht! Sie scheint noch nicht entschieden — aber es kann dazu kommen.

Oberst. Welche Thorheit! Wie kann ber Vormund bas so ruhig mit ansehen? Betermann ist sonst so nüchtern —

Julie. Das ist's eben! Anfangs polterte er bagegen — ohne Rugen, wie gewöhnlich. Nach und nach befreundete er sich mit bem Gedanken. Im jetzigen Augenblick gefällt ihm ber improvisirte Neffe bereits so gut, daß er eine ganz neue Existenz an diese künftige Berbindung knüpft. Der alte Rochus, dessen Stimme immer mit zählt, ist nun vollends in ihn verliebt. Der junge Mensch selber läßt sich schmeis

cheln und hätscheln — auch von ihr — so geht die Versirrung ihren Lauf. Mein Mann und ich müssen schweigen.

Aberft. Ich staune immer mehr! Alle die Leute! Sind sie verrückt?

Julie. Bielleicht ein Miasma in der Luft! Wahrhaftig, Oberft, meine Freundin ist krank — aber wenn Einer sie heilen kann, sind Sie's.

Bberft. 3ch!

Julie. D'rum ließ ich Gie rufen.

Bberft. Weiß fie, daß ich hier bin?

Julie. Entgeht ihr benn etwas? Aber ich barf Ihren Ramen nicht nennen.

Aberft. Sonderbar!

Julie. Und wenn bas ein gutes Beichen mare?

Oberft. Wie fo?

Julie. Wenn sie Sie im Stillen liebte?

Aberft. Mich!

Julie. Nur eine Bermuthung!

Dberft. Wozu foll das führen ?

Julie. Wenn Sie's nicht wiffen -

Oberst. Wenn sie mich liebte! — Und wenn auch! — Uber sie liebt mich nicht einmal —

Julie. Go foll fie wenigstens ben Andern nicht heiraten.

Dberft. Ich foll ihr abreden?

Julie. Wir vermögen's Reiner.

Aberst. Und ich! Soll ich's? Kann ich's? Was bin ich ihr? Ein Bekannter! Kaum ein Freund! Ein guter Bekannter — weiter nichts! Warum trieb sie bie Laune nach der Schweiz? Im Augenblick, wo — — sie versprach zu schreiben. Warum schrieb sie nicht? Keine Zeile, nichts!

Sie lebte in Freude, in Lust, mich hatte sie längst vergeffen — sie kehrt mit einem Bräutigam zurud — und mich sollte sie lieben? Ich soll ihr abreben?

Julie (bie ihn beobachtet hat). Wer fonft? — Jedenfalls hol' ich fie heraus —

Oberst. Thun Sie's nicht — Julie (öffnet die Seitenthür). Eveline!

## 3 meite Scene. Borige. Eveline.

Eveline. Riefft Du mir? Ift ber Onkel schon da? — Der Oberft! (Reicht ihm die Hand.) Taufendmal willtommen!

Aberft. Liebe Eveline -

Eveline. Sie sehen glanzend aus - fo frisch -

Aberft. 3ch habe mich warm gesprochen -

Eveline. Mit Dir? Ihr wart lange allein -

Julie. Du sollst es auch so gut haben —

Eveline. Salt! Wohin?

Julie. Ich schreibe meinem Mann. Du weißt, er kommt erst morgen. Es ist die erste Trennung. Folglich — (empfiehlt sich, ab).

### Dritte Scene.

Dberft. Eveline.

Oberft. Liebste, theuerste Eveline -

Eveline. Liebster, theuerster Oberst! Eh' wir weiter sprechen — ich weiß Alles. Die Julie hat heimlich nach Ihnen geschickt, um mich zu verklagen. Sie halt mich für toll. Warum? Weil ich heiraten will. Heiraten muß zuletzt ein jedes Mädchen. Sie hat gleichfalls geheiratet. Ihr

Mann ist ein Baron. Wenn ich wollte, ich hätte ihn längst haben können. Ich wählte tiefer unten, wenn auch nicht weit unter meinem Stande, denn ich bin bürgerlich. Einen braven, ehrlichen Menschen, der vielleicht vor Freude närrisch wird, wenn er's erfährt. Wir werden also glücklich sein — wenigstens der eine Theil — das ist mehr, als in den meisten Ehen. Der Bormund ist einverstanden, Nahrungssorgen werden uns nicht drücken. Sie hören, ich spreche ganz versnünftig darüber — wo ist da also eine Tollheit? Sagen Sie selbst!

Sberft (nach einer Baufe). Bei Ihnen kommt Alles ans bers, als man sich's erwartet.

**Eveline.** Warum? Weil ich munter bin? Weil ich mir Raison gemacht? Glaubten Sie mich in Thränen schwimmend zu sinden? Muß eine jede Braut weinen? Uebrigens bin ich's noch nicht —

Aberst. Ich halte mich an Ihr lettes Wort. Das ist ber Kern — bas Uebrige war Zugabe. — Roch sind Sie's nicht! Sie sind also noch im Zweifel?

Eveline. Bielleicht — aber in einer Stunde kann's entschieden sein. Ich erwarte meinen Bräutigam. Wollen Sie ihn kennen lernen? Er ist jung und hübsch.

Aberft (nach einer Pause). Sie haben etwas gegen mich — Eveline. Was benn?

Aberft. Warum haben Sie mir nicht gefchrieben?

Eveline. Warum nahmen Sie keinen Urlaub? (Ohne ihn anzusehen, mit irgend einem Gegenstande spielend.) Quittiren wollten Sie auch nicht —

Aberst (turg). Nein. Werd' es auch nie. Jetzt weniger als je.

Epeline (betroffen über feinen Ton). Go?

Aberst (nach einer Pause). Sie haben unrecht, daß Sie mir zürnen, Eveline. Glauben Sie mir! Sie haben keinen besseren, keinen wärmeren Freund. Ich bitte, ich beschwöre Sie, folgen Sie der Eingebung einer Laune nicht, einer Auswallung, einer Leidenschaft, die Sie für's Leben unglücklich machen wird. Berzögern Sie wenigstens den Schritt, warten Sie den Moment ruhiger Ueberlegung ab.

Eveline. Er ist da. Ich weiß, was ich aufgebe, was ich etwa erreichen kann. Wenigstens Ruhe, eine erträgliche Existenz. Ich habe das ganze Mädchenwesen satt, all' das Getriebe, das Anbeten, das Courmachen! Mir graut längst davor. Mein Sinn ist ernster geworden. Ich will mich beschränken, bevor ich zerstatt're. Es ist Zeit, mir meine Welt aufzubauen, das Haus, die Familie, in der ich mich versschließe. Riethen Sie mir's nicht gewissernaßen felbst?

Aberft (ohne zu antworten). Das heißt, Sie wollen ein neues Spielzeug! Der Mann, ben Sie wählen wollen, ift eine Puppe, eine Sache, ein Nichts!

Eveline. Was wissen Sie? Julie spricht aus Ihnen.

Bberft. Mus mir fpricht - (halt inne).

Eveline. Nun was? Die Laune, die Aufwallung, die Leidenschaft! Sie sehen, ich bin ruhig.

**Bberst.** Nur scheinbar! Sagen Sie, daß es scheinbar ist! Ihr könnt Euch verstellen — wir nicht — oder nur bis zu einem gewissen Punkt! Ich will mich nicht verstellen! Wenn Sie meine Aufregung sehen, so werden Sie begreisfen, was es bedeutet.

Eveline. Doch nicht —? Ich soll errathen, daß Sie in mich verliebt find? Schon Mancher war's. (Zucht die Achsel.) Was hab' ich bavon?

Aberft. Eveline !

Eveline. Verliebt! Sie waren's öfter, nicht wahr? Sind es jest wieder? Nun gut. Aber Sie liebten nur Einmal. Die Fata Worgana erscheint kein zweitesmal — sagten Sie's nicht selbst? — Und ich? Ich liebe keinen Wann und mich liebt keiner. Ist's meine Schuld? Soll ich d'rum verkümmern, zu Grunde gehen? Nichts da! Ich will heiraten — wie die Julie — wie alle Mädchen! Hab' ich nicht recht?

Aberst. Gewiß, gewiß! Sie sprechen wie die klare, lautere Bernunft -

Eveline. Nun also! — Wir werden uns trennen, denn ich weiß, Sie gehen mit Nächstem zur Armee ab. Wir sehen uns wieder — wann? Wer weiß! Bielleicht in Jahren! Dann werden wir lächeln über diese Stunde, diese Kämpfe, wenn ich Ihnen als ein anderes Wesen entgegen trete, als Gattin, vielleicht als —

Sherft (fagt ihre beiben Sanbe). Eveline -

Eveline. Was gibt's? Was foll's?

Bberft. Madchen - thörichtes Wefen -

Eveline. Lassen Sie Ios! Sie thun mir weh —

Aberst (hatt sie sen). Du sollst den Menschen nicht beis raten, so wahr ich ein Mann bin, so wahr ich einen Degen trage! (Läßt sie 108.)

Eveline (nach einer Bause, betrachtet ihre Hande). Mich so zu quetschen! (Streichelt ihre Finger.) Man sieht die Spuren — (haucht barauf. Bause). Warum wollen Sie nicht, daß ich

heirate? (Wartet auf Antwort.) Haben Sie eine Ibiosphnkrasse gegen die Ehr? Doch die haben Sie ja überhaupt, ich weiß! (Wie oben.) Soll ich ledig bleiben, wie Sie? Ein Mädchen kann das nicht, soll das nicht. Ich bin entschlossen — in vierzehn Tagen ist's ausgeführt. Entschlossen, hören Sie? Warum wollen Sie's nicht? (Wartet, dann ungeduldig.) So antworten Sie doch!

Aberst (mit Rube). Ich will's nicht, weil es unklug wäre — und Sie werben nicht heiraten, weil ich's nicht will.

Eveline (heftig). Nicht? Sie wollen's nicht? Nun geschieht's — um acht Tage früher! Uebermorgen — morgen — heute noch!

#### Bierte Scene.

Borige, Petermann. Uli. Julie (die an der Thür laufcht). Später ein Bedienter.

Petermann. Da sind wir —

Eveline. Mi! Bift Du ba? (Stürzt auf ibn gu, fpricht rajd, und lebhaft mit ihm.)

Petermann. Robert! Auch Du? Lag Dich umar-

**Oberst.** Höre mich an, mein Freund! Ich weiß, was hier vorgeht — und billige es durchaus nicht.

Petermann (flust). Wie fo benn? Was benn?

Eveline (im hintergrunde mit u(i). Was stehst Du so steif, Uli? So militärisch?

Mli (halblaut). Ein Herr Offizier! Ich hab' auch gesbient — (falutiert, da ber Oberft ibn flüchtig betrachtet).

Aberst. Du bist ber Bormund, Du darfft es nicht zus geben.

Petermann. Aber, lieber Herzens-Freund, ich war ja auch dagegen — aber nun ich Alles weiß, nun ich den lieben Menschen genauer kenne — (leise) der noch gar nicht ahnt —

Oberst. Du heißest also den Unsinn gut? Petermann. Unsinn! Höre, Robert — Oberst. Man muß Dich unter Curatel setzen! Betermann. Mich?

Aberst. Außerordentliche Lagen verlangen besondere Mittel. Ich hätte große Lust, zum Minister des Innern zu gehen — ober zum Justiz-Minister —

Eveline (im Hintergrunde mit Uli beschäftigt, lachend). Sehr gut, Uli! Du bist ein Brachtmensch! Was Du für naive Einfälle hast!

Petermann. Bum Minister bes Innern?

Aberft. Einen Machtspruch begehr' ich nicht — nur ein ärztliches Confilium.

Petermann. Wozu ein Confilium?

Aberft. Um Dich zu untersuchen. Wenn's bei Dir rappeln sollte, wie ich's kaum bezweisle --

Petermann. Rappeln fagst Du, Robert? Rappeln?

Aberft. Dann ersuch' ich ben Minister, die Vormundsschaft mir zu übertragen. Ich will doch sehen, ob ich einen verbrehten Mädchenkopf nicht in Ordnung bringe!

Petermann (zu Eveline). Mädchenkopf! Das bist Du — Eveline. Bald Frauenkopf!

Sherft (ohne fie anzusehen). Die Aerzte werden sich aussprechen — der Protomedicus —

Petermann. Run gar ein Protomedicus!

Bedienter (tritt auf). Herr Oberst, eine Ordonnanz aus bem Kriegs-Ministerium. Der Mann ift ganz athemlos.

Aberst. Ich komme gleich. (Bedienter ab.) Ich hoffe, ben Minister bes Innern dort zu finden. — Besinne Dich, Betermann, nimm Bernunft an, oder bei Gott! ich schreite zum Aeußersten, ich mache Dich zum Stadtgespräch! Auf Wiedersehen! (Im Fortgehen, bleibt stehen, zu us, der wieder salutiet.) Er hat gedient?

Ali. Bei den Bundestruppen, herr Oberft. 3ch bin ein Schweizer. Aus'm Oberland.

Oberft. Wie lange bient man bei Euch?

Mli. Drei Jahr.

Aberft. Wie alt ift Er?

Mli. Sechsundzwanzig, herr Dberft!

Aberft. Er möchte nicht gern anderswo bienen?

Mli. Rein, Herr Oberft. Ich bin eigentlich Landwirth.

Aberft. Er scheint ein braver Bursch. Lag Er sich nicht hänseln. — Abieu ! (Ab.)

Julie (gieht fich mit Beichen ber Billigung gurud).

# Fünfte Scene.

Borige. Ohne Oberft. Dann Rochus.

Petermann. Was für ein Benehmen! Er will ben Herrn im Hause spielen? Das ware mir recht!

Eveline. Er fagte er zu Dir! Du hätteft's nicht bulben follen, Uli!

Ali. Bei uns fagen sie Du. Kommt auf Gin's hinaus -

Petermann (geht auf und ab). Den herrn im hause! Das wollen wir sehen ---

Eveline. Beh' hinaus, Uli -

Petermann. Nein. Bleib ba. Bleiben Sie ba. Sie sollen erfahren, mein lieber Uli — mein lieber Herr Ulrich Staudacher — Jest geschieht's just! Gleich im Augensblick —

Rochus (tritt auf). Herr Uli, Herr Uli — guten Morsgen, Fräulein! Kommen Sie geschwinde mit mir, Herr Uli!

Petermann. Wozu denn? Er soll hier bleiben. Wozu? Rochus. Sie wissen ja, Herr Commerzienrath, was wir abgemacht — (spricht leise mit ihm).

Petermann. Ja so! Gut, gut! Aber macht schnell! Rochus. In zehn Minuten ist die Berwandlung geschehen. Das Fräulein wird staunen! Kommen Sie, Herr Mi

Mli (zögernb). Ihr wollt mich hanfeln?

Rochus. Wir? Die es so gut mit Ihnen meinen? Kommen Sie nur, Herr Uli, kommen Sie nur —

Mli. Banfeln lag' ich mich nicht - (Beibe ab.)

### Sechfte Scene.

Eveline. Betermann. Dann Julie.

Petermann. Mich fo zu behandeln!

Eveline (unruhig). Onkel, was hat denn der Rochus mit dem Uli vor?

Petermann. Mich so zu behandeln! Aerzte, ein Protomedicus —

Eveline (ablentend). Was hat er nur, der Rochus?

Betermann. Gin Protomedicus!

Julie (tritt auf.) Lieber Herr Commerzienrath! Sie sind schon ba?

Petermann. Diener, Frau Baronin!

Julie. Was macht mein Mann auf dem Lande, in ber Einsamkeit?

Petermann. Rappelt's bei mir, Baronin?

Julie. Bei Ihnen?

Petermann. Keine Wohlthaten follte man ausüben, feine! Die Welt ist schlecht, die Menschen miserabel — alle, alle!

Julie. Sagen Sie mir nur —

Petermann. Mein ebler Bruder hat den Jungen in's Baus genommen, ba er mit gerriffenen Schuhen umberlief. er hat ihn erzogen, was lernen laffen, ihn mit Gute und Wohlwollen überhäuft — auch ich! — Wenn er was Tüchtiges geworden ift, wem hat er's zu verdanken? Uns! Und wie bankt er's uns? Er verklagt mich beim Minister, will ein Confilium über mich halten laffen, will mir bie Bormundschaft entreißen! Sind das Menschen? Ift das eine Welt? Zum Stadtgespräch will er mich machen? Wollen sehen, wollen sehen! Jest setze ich erft meinen Ropf auf! Rappeln? Wollen sehen! Beute wird's erklärt - heute ift Berlobung — über acht Tage die Hochzeit — so glanzend als möglich — alle Welt wird eingeladen — auch der Minister des Innern! - Stadtgefprach? Es foll ein Stadtgespräch werden! Die gange Stadt foll feben, wer Berr im Baufe ift! Ich! Niemand fonft! (Schlägt auf ben Bauch.) 3ch, ich, ich!

Eveline. Nun hast Du Muth, da er fort ift! Früher hättest Du so sprechen sollen !

Julie. Sagt mir nur — was ist denn eigentlich vorges fallen?

Eveline (fant auf). Stelle Dich, nichts zu wissen! Sah ich Dich nicht an der Thur lauschen? Wer hat Alles angestiftet? Wer hat den Obersten her gebracht, wenn nicht Du? Dein Intriguengeist zeigte sich einmal wieder im hellsten Licht! Du bist eine Schlange, eine Kate!

Julie. Liebste, befte Freundin -

Eveline (ergreift rafc ihre Sand). Zeige mir. baf Du's bift! Dadi', bag ich mich an ihm rachen fann! Du meinteft mir's gut — aber fo, wie Du meinst, ist's nicht! Du glaubtest, daß er - nein, nein, er benkt nicht b'ran! Er hat mich verhöhnt, mighandelt, wie ein Rind behandelt! Ift das Liebe? (Faut ihr um den Sale.) Mein ganzes Leben ift gerstört, vernichtet - (joludet laut) er hat mich vernichten wollen — ja, das hat er! Er hat mich lächerlich machen wollen - (laut weinend) er hat "er" zu ihm gefagt! Diese Bosheit, diefer Hohn! 3ft das Liebe? (Richtet fic auf.) 3ch haffe ihn jest! (Erodnet Die Augen.) Ich mochte ihm's vergelten. Wenn Du ein Mann warft, Onkel! Wenn Uli bereits mein Mann mare! Aber er wird's! So gewiß -"Er" zu fagen! Bu meinem fünftigen Mann! Der dumme Uli! Warum hat er's gelitten? Das fommt von der albernen Subordination! Dieses Soldatenwesen mar mir zuwider - von jeher! - Er mein Bormund? Dann fturz' ich mich in's Waffer! - Du fiehst, ich bin aufgelöst, gerichlagen, zerschmettert, aufgerieben! Jeder Rerv gittert an mir, jebe Fafer - und er ift's, ber mich in diefen Buftand versetzt — sage selbst, ob das Liebe ist! Ist das Liebe? Ist das Liebe? (Rechts ab.)

Julie. Es sieht fast so aus. Aber ich will sie nicht allein lassen. (Rasta ab.)

#### Siebente Scene.

Betermann (allein). Dann Rochus.

Petermann. "Wenn Du ein Mann wärst, Onkel!" — Bin ich keiner? — "Nun hast du Muth!" — Ich hab' immer Muth! Es braucht mich Einer nur recht aufzureizen, und ich wär' im Stande, noch in meinen alten Tagen — (geht auf und ab mit der Miene des Duellirens).

Nochus (tritt auf). Prächtig fieht er aus, herr Commer-

Betermann. Ift er fcon fertig?

Rochus. So aus dem Groben heraus. Die Marie binbet ihm just die Cravate um. Soll ich ihn dann herüber bringen? Das Fräulein wird staunen.

Prtermann (ohne aufgumerten). Beißt Du, wo meine Bistolen sind, Rochus?

Rochus. Haben Sie denn Pistolen?

Petermann. Freilich wohl! Ich habe sonst nach ber Scheibe damit geschoffen.

Rochus. Die liegen seit Jahren in der Rumpelkammer. Der Rost hat sie wohl längst aufgefressen —

Petermann. Man muß fie rein machen, Rochus!

Rochus. Wollen Sie benn ichiegen, herr Commers zienrath?

Petermann. Bielleicht - (Bantomime wie oben).

Rochus. Auf bem Lande, warum nicht? Es bleibt boch babei, daß Sie für die jungen Sheleute das Gut kaufen?

Petermann. Das ist eine ausgemachte Sache — wie die Hochzeit selbst. Niemand hat da d'rein zu reden, Niemand!

Rochus. Das will ich meinen. Noch ist's ein halbes Geheimniß; aber wenn's der Herr Uli erfährt — der wird Augen machen!

Petermann. Der Uli! Wir fagen ihm's heute noch, Rochus.

Rochus. Ift auch beffer! Ich hatt' es ohnehin schon ein paar Mal auf der Zunge — (win fort).

Petermann. Halt! Sag' ihm noch nichts. Ich will selbst --

Rochus. Schon gut, herr Commerzienrath! Ich barf ihn also bringen?

Petermann. Wenn er fertig ift. — Bergiß bie Bistolen nicht.

Rochus. Wie ein Engel sieht er aus, wie ein Erzengel. Ein völliger Stuter — (ab).

### Achte Scene.

Betermann (allein). Dann Dberft.

Petermann. So geht's am besten! Ist er erst Bräutigam, weiß er, daß er's ist, dann kann er seine Braut selber verstheidigen! (Oberst erscheint an der Thür.) Ich will boch sehen, wer mich hindert, meine Nichte zu geben, wem ich will! Stadtgespräch? Gut! Und wenn ich durchaus ein Stadtgespräch haben will?

Sberft (an ber Thur). Petermann -

Petermann. Was gibt's? Du — Sie, Herr Oberft! Haben Sie mit dem Minister des Innern gesprochen?

Bberft (tritt langsam naber). Ich will erft mir Dir fprechen.

Petermann. Ist der Protomedicus schon auf dem Wege?

Aberft. Reden wir vernünftig, Alter! Komm', fite' zu mir!

Petermann (ohne zu sien). Bist Du belegirt? Bielleicht eine Vor-Commission? Ich habe mich schon mit Dir schies gen wollen! Schießen! Hörft Du?

Aberst (mit Rube). Daß es auffallen muß, wenn ein reiches, gebildetes Frauenzimmer aus den bessern Ständen so im Handumkehren einen gewöhnlichen Bauer heiratet, das wirst Du doch zugeben mussen!

Petermann. Ich gebe gar nichts zu.

Aberft. Aber lieber alter Freund -

Petermann (wird hisiger). Nichts geb' ich zu, gar nichts! Erstens ist mein künftiger Neffe kein gewöhnlicher Bauer — zweitens will ich von dieser miserablen gebildeten Welt gar nichts mehr wissen, sondern werde mich mit ihm und ihr auf's Land zurück ziehen — auf's Land, wo's keine Proletarier gibt — höchstens Schuster! — Drittens hat sie sich in der Schweiz in den hübschen jungen Menschen zum Sterben verliebt —

Aberst (1ebhaft). Und viertens werden die Leute höchst bebenkliche Glossen machen über diesen Schweizer Aufenthalt und bessen Folgen, über den kurzen Brautstand, die rasch improvisirte Heirat!

Petermann (fingt). Meinft Du? Du meinft -?

Aberst. Sie ist auch gar nicht in ihn verliebt — Petermann. Wilst Du's besser wissen als ich?

Bberft. Bas weißt Du benn?

Petermann. Wie fie mir's gestand: "Der ist's!" Und: "Ich will ben Mensch en haben, ben wirklichen, lebendigen Menschen!"

Aberft. Ift bas ber Bauer?

Petermann. "Den Menschen, der mich liebt — nicht der blos verliebt ift!"

Aberft. Nicht ber blos -

Petermann. Auch von einer Fata Morgana sagte sie etwas — aber das verstand ich nicht —

Aberst (ergreift seine Sanb). Bon einer Fata Morgana? Sie sprach von ber Fata Morgana?

Petermann. Wovon spricht die nicht! Weißt Du vielsleicht, was es ist? Gleichviel! Kurz, sie liebt ihn. Wie sie jest tobte und raste — Du hättest's hören sollen — blos weil Du "er" zu ihm sagtest.

Bberft. 3ch fagt' es mit Borfat -

Petermann. Um sie zu franken? So bist Du wirklich boshaft? Höre, Robert, Du hast Dich sehr zu Deinem Nachtheil geandert! "Diese Bosheit! Dieser Hohn! Ift bas Liebe?" — Sie hat recht, ganz recht!

Bberft (rafd). Ift bas Liebe? Sagte fie bas?

Petermann. Wenigstens ein halbes Dutenbmal -

Sherft (geht auf und ab). Mein Gott, mein Gott -

Petermann. Was haft Du benn?

**Gherft** (nach einer Bause, tritt zu ihm). In acht Tagen muß ich zur Armee —

Petermann. Go gibt's richtig Rrieg?

Bberft. So eben bin ich zum General ernannt worden —

Petermann. General! (Mit offenen Armen.) Robert! Gesneral! Nun ift Alles vergeffen!

Bberft. Generale-Frauen burfen mit in's Feld -

Petermann. Was kummerts Dich? Du hast ja keine Frau!

Aberst. Nein — aber ich will — dumm ist's! Aber ich will Eine nehmen.

Petermann. Du? Der Chefeind? Der niemals heirasten wollte!

Sherft. Im Allgemeinen — nun ja! Ueberhaupt! Aber die Fata Morgana will's!

Petermann. Auch Du sprichst von der Fata Morgana? So erklärt mir doch endlich —

Aberft. "Ift bas Liebe?" Sagte fie das wirklich? Petermann. Ich weiß nicht, wie oft —

Aberst. Ist bas Liebe? (Geht auf und ab.) Ist bas Liebe? Die Fata Morgana! Ist bas Liebe!

Petermann. Nun rappelt's bei bem! Soll ich ben Brotomedicus holen?

Bberft. Kann man zwei Zeilen in Deinem Zimmer schreiben ?

Petermann. Da b'rinnen. Aber fage mir nur —

Bberft. Ich bin gleich wieder da. (3m Abgehen.) Ift das Liebe! Ift das Liebe! (Bur Seite links ab.)

#### Meunte Scene.

Petermann (allein). Dann Rochus und Ali. Später Julie und Eveline.

Petermann. Wenn ich ein Wort von der Geschichte versstehe — aber recht hat er, der Herr General! Ein Stadtgespräch gibt's jedenfalls. Die verfluchte Schweiz! Ich sat' es immer! Seit sich der Schuster gezeigt hat —

(Rodus und Uli, biefer in Stadtfleibern aufgeputt, tommen.)

Rochus. Da sehen Sie, Herr Commerzienrath, da sehen Sie unsern schönen Herrn Uli —

Petermann (flust). Das ist der Uli? So sieht er aus? Rochus. Wie ein Erzengel, nicht?

Petermann. Mehr wie ein Schuster — am Sonntag.

Rochus. Ich will bas Fräulein rufen. (Deffnet die Seitenthure.) Geschwinde, Fräulein! Frau Baronin! Fraulein!

Julie (tritt auf.) Was gibt's benn?

Rochus. Sehen Sie her! Mein Wert!

Julie (figirt uti, folagt die Sande gusammen). Nicht möglich! (Ruft). Eveline!

Eveline (tommt langfam).

Julie. Rennst Du den fremden Berrn?

Rochus (leise). Machen Sie ein Compliment, Herr Uli! Kuffen Sie bem Fräulein die Hand — sie ist Ihre — — ja so! Ich dars's noch nicht sagen —

Eveline (wiber Billen fcmungelnd). Uli! Bie fieht er aus!

Julic. Aufrichtig! Wie eine Bogelscheuche!

Encline. Uli! Wie siehst Du aus! Gleich wirf die ab-

Rodus. Was?

Encline (beren gute Laune gurudtehrt). War bas Dein Ginfall, Onfel?

Petermann (saumt fic). Nicht so eigentlich — ber Rochus — ber Rochus —

Rochus. Der stolz barauf ist -

Eveline. Armer Us! Wie haben sie Dich zugerichtet! Die steise Cravate — sieh nur, Julie! — Ein Mode-Frack, ein Chlinder — Du siehst ja aus wie alle Menschen! Geschniegelt, gebiegelt, frisirt! Und Du mein —? Fast schmiegelt, gebiegelt, frisirt! Und Du mein —? Fast schmie jam' ich mich! Hind Glacé-Handschuhe! Ich glaube gar, sie haben Dich parfümirt! Wo ist der Waldes-buft, der Alpendust? Gelbe Glacé-Handschuhe! Mein Gott, was hast Du für große Hände, Uli! Und große Füße in den lackirten Stiefeln! Sie sind Dir noch viel zu eng, gelt? Man sieht's an der sauren Miene! Mein armer, armer Uli! Was haben die Menschen aus Dir gemacht? (Lauft) Das mußt Du selber sehen — Du wirst selber lachen — ich hole Dir einen Spiegel — wart'! (Läust fort.)

Julic. Die Diversion war gut! Ihre natürliche Laune stellt sich wieder ein. Commerzienrath, ich möchte Sie kuffen für ben Ginfall! (Folgt Evelinen.)

# Behnte Scene.

Betermann. Rochus. Uli.

Prtermann (nach einer Baufe). Rochus, mir scheint, wir haben da was Dummes gemacht!

Rochus. Wie so, herr Commerzienrath? Der Frack ist von Gunkel in Wien.

Petermann. Was hat denn der Uli? Er wird uns ruhig —

Rochus. Zerren Sie nicht so an den Kleidern, Herr Uli — 's ift feines Tuch, zehn Gulben die Elle —

Mli. Hänseln lag' ich mich nicht —

Rodius. Aber befter herr Uli - schönfter herr Uli -

Petermann. Sei ruhig, Junge — 's war nur zur Brobe — Du follst wieder heraus aus dem Staat.

Ili (reift die Salebinde ab, ichleubert den Sut weg). Hänseln lag' ich mich nicht!

Petermann. Hoho! So heftig! Sei doch gescheibt! Sie ist munter, fie lacht gern —

**Ui.** Wer red't von ihr! Sie hat recht, wenn sie mich auslacht, benn ich schau aus wie ein Hans Narr, wie ber Hans Wurst auf ber Schießscheiben! Aber Ihr — Ihr sollt mich nicht hänseln — (ballt die Faust).

Rochus (budt fich). Herr Uli —

Hli. Der Herr Offizier hat's vorausgesagt — aber 's ist zum ersten und letzten Mal — daß Ihr's wißt! Ich schneisse die Kleider weg — daß Ihr's wißt! (Weinerlich.) Sie darf mich auslachen — (witd) aber hänseln laß' ich mich nicht! Bon Euch nicht! (Weinerlich.) Sie darf — (witd) aber Ihr nicht! (Laut schluchzend im Fortgesen.) Sie darf mich ausspotten, sie! So viel sie will! Den rechten Arm laß' ich mir abhacken, wenn sie's will — (mit der Fauft drohend). Aber hänseln laß' ich mich nicht! Hänseln nicht! (Geht, kehrt um.) Bon Euch nicht! Hänseln nicht! Banseln nicht!

Petermann. Geh' ihm nach, Rochus! Er ftellt was an -

Rochus (furchtsam). Meinen Sie, Herr Commerziens rath?

Petermann. Draußen steht ber Gläserschrant — er zersichlägt mas —

Rochus. Berschlägt? Wenn Sie vielleicht selber -

Petermann. Geh' nur voraus. Ich will später — — Geh' nur — so geh' boch!

Rochus. Ich geh' ja schon! (Geht, tehrt um.) Ein bischen verrauchen könnten wir ihn lassen. Sie werden sehen, er zerschlägt nichts! Nur verrauchen — denn auf mich hat er die besondere Bosheit. (Geht.) Doch furchtbar so ein Alpenmensch! (Dreht den Kopf zurück.) Sehen Sie, Herr Commerzienrath, daß er nichts zerschlägt? Ich wußt' es gleich! (An der Thür, stedt den Kopf hinaus.) Herr Uli! (Blick zurück.) Alles ruhig! Dort steht der Schrank unversehrt. Er zerschlägt nichts — Herr Uli! Lieber Herr Uli — er zerschlägt nichts — Herr Uli!

# Gilfte Scene.

Betermann (allein). Dann Oberft. Spater Bulie. Eveline.

Petermann. Der Mensch ift ein stilles Wasser! Und wie ein Rarr sah er aus, bas ist richtig!

Aberft (tommt). Da ift ber Zettel. Einen ausführlichen Brief habe ich zerriffen.

Petermann. Ja, für wen benn?

Sherft (herblich). Für Deine Pflegetochter — von Deinem Bflegefohn!

Petermann (errathenb). Was? Robert? Was? Oberst. Ich glaube, sie kommt! Ich will nicht dabei sein — (geht wirde und lauscht später an der Thür).

Petermann. Er! Sie! Das mare ja -

Julie (zu Eveline, im Auftreten). Sei ganz ruhig! Wir kaufen uns in der Schweiz an und nehmen ihn mit.

Eveline. 3ft er fort?

Petermann. Ja — und ein Anderer ist da. Hier ist ein Zettel an Dich —

Eneline. Bon mem?

Betermann. Bon einem Berrn General.

Eveline (fieht ihn fragend an). General?

Petermann. Er ist avancirt und zieht in's Feld.

Eveline. General! In's Feld! Und biefer Bettel?

Bulie. Lies nur, lies!

Petermann. Es ift für Dich.

Julie (umfaßt fie). Lies doch, Liebe!

Eveline (lieft, icheint bewegt, läßt ben Bettel fallen, fturat in ihr Rimmer).

Bulie. Immer gleich heftig - (bebt ben Bettel auf).

Betermann (begierig). Bas fchreibt er benn?

Julie (lieft). "Mir ist die Fata Morgana zum zweiten Mal erschienen — wenn Dir zum ersten Mal, so sind wir Beide glücklich. Robert."

Petermann. Schon wieder die Fata Morgana! Ich verstehe kein Wort!

Bulie. Aber ich !

Sherft (ift eingetreten). Warum lief fie fort?

Petermann. Wer fann's wiffen? Fata Morgana -

Julie (brudt ihm bie Sand). General, ich rief Sie zur guten Stunde herbei.

Aberst (unruhig). Glauben Sie? Wer weiß! Wo bleibt sie? Soll ich ihr folgen?

Petermann. Fata Morgana! (Blick in's Seitenzimmer, beffen Thur offen blieb.) Was ift benn bas?

Eveline (im Solbaten-Mantel, mit militärischem Federhut, tritt auf). Robert! So sah ich mich mit Dir in's Feld ziehen — als Dein Weib! Das war meine Fata Morgana!

Aberft (umarmt fie). Und bas ist bie meinige!

Julie. Der Satan ist gebändigt! Commerzienrath! Einen Ruß! (Springt ihm an ben Hals.)

Petermann. Rinder ! Ift's benn wirklich?

Eveline (faut ihm um ben hale). Der ift's, Ontel! Der ift's!

Petermann. Der ist's! Einer muß es sein! Aber erklärt mir jest: Was ist benn bas eigentlich, die Fata Worgana?

# Die Zugvögel.

# Luftspiel in Einem Act.

um erften Male bargeftellt auf bem Sofburgtheater am 27. April 1855.)

# Berjonen:

Brandmüller.

Clotilde.

Dorothea Fixlein.

Theodor.

Ein Bedienter.

#### (Bürgerliches Zimmer.)

# Erfte Scene.

Clotilbe (fit am Tifche rechts und fchreibt). Brandmuller (mit ber Fliegenklappe geht auf und ab).

Clotilde (ba der Alte wiederholt Nappt, hebt den Kopf). Das macht nervos, Papa! (Schreibt weiter.)

Grandmuller (legt die Rlappe weg). Du schreibst an den Gundling? (Tritt langsam näher.) Doch ein Glück, daß er Affessor geworben ist!

Clotilde (fcreibt weiter). Gewiß - o ja -

Brandmüller. Affessor! Freilich wenig. Gin kleiner Beamter, den sie jest in die Brovinz schicken, vielleicht später pensioniren — in den besten Jahren — wie mich. — Braver Mensch, der Gundling! Sagte früher kein Wort — aber kaum ist er etwas geworden, so wirbt er ernsthaft um Deine Hand. Der arme Mensch! Er liebt Dich so sehr —

Clotilde (hat zu schreiben aufgehört, ftütt den Kopf auf den Tisch). Ich weiß nicht, wie ich's ihm mittheilen soll —

Brandmuller (misverftebend). Ift's benn fo schwer, Ja zu sagen?

Clotilde (foligt bie Sanbe gufammen). Papa!

Brandmuller (wie erfdroden). Bas benn?

Clotilde (fteht auf). Sie werden doch nicht im Ernste glauben, daß ich Frau Assessorin Gundling werden will?

Brandmuller (Meinfaut). Nicht? Also nichts? Wieder nichts! Warum benn nicht?

Clotilde. Mein Gott! Beil ich ihn nicht mag.

Brandmüller. Aber er ist Dir so zugethan — dabei so weich, so gemüthlich —

Clotilde, Eben d'rum! Diese stillen, melancholischen Naturen können nicht allein stehen; sie muffen sich immer irgendwo anlehnen, anhängen — aber felbst ift ber Mann!

Frandmuller. Bis auf die Beamten. Du willft ihm also den Abschied schreiben? (Uebler Laune.) Du bist wie Deine selige Mutter war. Immer hoch hinaus — heftig, aufbrausend, gar nicht wie ein Mädchen —

Clotilde. Leiber, daß ich's bin! Ich wollt', ich wäre Ihr Sohn, Bapa, statt Ihre Tochter.

Krandmüller (wird hisig in seiner Art). Ich wollt's auch! Ein junger Mensch ist doch was, wird doch was! Aber ein Mädchen! So ein Ding bleibt am Ende sitzen!

Clotilde. Wenn Sie darauf ausgehen, mich zu quälen, Bapa —

Grandmuller. Dualen! Ich? Du lieber Himmel! Seh' ich wie ein Qualer aus?

Clotilde. Heute fast. Ich sah Sie lange nicht so heftig wie jest -

Brandmuller. Beil ich Dein Bestes will, weil ich Dir als Bater rathen möchte —

Clotilde. Mein Bestes! Ist bas ein Mann? Muß es immer ein Mann sein?

Brandmuller. Bas benn fonft?

Clotilde. Duß benn burchaus geheiratet sein? Will ich's benn? Muß ich's wollen?

Brandmuller. Gine Jede will's!

Clotilde. Dann bin ich eine Ausnahme, wie meine Cousine, die weit alter ift als ich.

Grandmuller. Die Dorothea, die braugen auf bem Lande lebt? Die ift wenigstens munter, hangt nicht ben Kopf. Auch hat sie Gelb — barum zögert sie. Und wenn sie jest Ernst machen wollte —

Clotilde. Die Coufine?

**Brandmüller**. Haft Du's vergessen? Ihr alter Bersehrer kommt von seinen Reisen zurück — ber reiche Blumensthal, mein Jugendfreund — freilich viel jünger als ich, und noch immer voll jugendlicher Gefühle. Du hast ja den Brief gelesen, den er mir schrieb. Er erkundigt sich auch nach Dir

Clotilde. Mich wundert's. Er kennt mich kaum. Ich war bamals ein Kind —

Brandmüller. Bor drei Jahren, als er uns zum letten Mal besuchte — nicht mehr!

Clotilde (feufat). Leiber nicht! Sie haben recht, Bapa -

Brandmuller (ergreift ihre Hand). Rind! Sei gescheibt. Mach' ein Ende. Rimm in's Himmels Namen den Gundling.

Clotilde. Nicht um die Welt! Lieber den Tod!

Brandmüller (läßt langsam ihre Hand toe). Mich ließ man nicht vorrücken — Du willst nicht avanciren — Du wirst's bereuen! — Ein Mädchen lebt nur provisorisch — erst wenn Ihr heiratet, tretet Ihr in die Wirklichkeit, in den Effectivstatus. Eine Frau! Das ist so viel wie eine Hof-rathsstelle. Du wirst's bereuen —

# 3meite Scene.

Borige. Dorothea Fizlein (mit einem Keinen Reifesact). Baron Theodor (mit Blumenftrauß, Obsttorb u. s. w. bleibt vor der offenen Wittelthür).

Borothea. Tilbchen!

Clotilde (eilt ihr entgegen). Dorothea! (Umarmen fich.)

Brandmuller. Meine luftige Nichte!

Dorothea. Einen Ruß, Ontel! Halt' ben Reifesack, bamit ich die Hand frei bekomme. So. (Wischt ben Mund, tußt Brandmuder.) Ich bring' Euch eine Menge Dinge — Nützliches und Schönes. — Theodor, wo bleiben Sie denn? Kommen Sie doch herein.

Theodor (eintretend). Wenn ber Berr Secretar ers lauben -

Dorothea. Ihr kennt ja den jungen Mann? Mein Herr Gutsnachbar. Als Ihr mich besuchtet, im April — trug er noch Trauer um seinen braben Onkel, den Baron —

Grandmuller. Der junge Herr! Der junge Herr Baron! Sehr angenehm — (reicht Theobor Die Hand).

Porothea. Dieses Landbrot — geben Sie her, Theodor — dieses vortreffliche Landbrot ist für Sie, Onkel. Auch die Butter. Und hier die Repphühner, die Schnepfen. Theodor hat sie geschossen. — Der prächtige Blumenstrauß, bie schönen Herbstfrüchte, Aepfel und Birnen — nur hurtig, Theodor! Alles eigene Fechsung — für unser Tilbchen.

**Brandmüller.** Danken schön. Was führt Sie benn so plötlich und zu so früher Stunde vom Lande herein, von Ihrem Meierhof?

Porothea. Ontel! Was sind Sie für ein Bater? Heute ist ja Clotilben's Geburtstag.

Brandmuller. Bas? Beute?

Dorothea. Ihr zwanzigster.

Brandmuller. Schon? (Benbet fich zu feiner Tochter.) Ift's benn wirklich?

Clotilde. Ja doch, ja.

Brandmuller. Schon zwanzig!

**Dorothea.** Sie kann's gar nicht läugnen, benn ich bin genau um neun Jahre sechs Monate älter als sie — und nächstes Frühjahr zähl' ich — (halblaut) volle breißig.

Theodor (welcher guhorchte). Dho!

Borothea (wendet fich rasch zu ihm). Was gibt's?

Cheodor (tritt wieder gurud).

Brandmüller. Schon zwanzig! — Dreißig? Man sieht's Ihnen nicht an!

**Dorothea.** Würde mich auch wenig kummern! Ich bin frisch und gesund, auch noch ziemlich hübsch — was will man mehr? — Ihr gebt mir doch für heute bis zum Abend Unterkunft?

Brandmuller. Nur für heute?

Porothea. Das genügt, um mich mit ber Coufine auszuschwaten. Ich mache meine Einkaufe, meine Besuche, besorge meine Papiergeschäfte, dann geht's wieder hinaus auf meinen lieben Meierhof, bessen Seele ich bin. Jest kommt die große Woche! Montag führen wir das letzte Heu, Dienstag haben wir die Wäsche, Mittwoch und Donnerstag sieden wir Obst ein, Freitag ist Lämmerschur und Schulsprüfung, auf den Samstag fällt die große Wochenrechnung — und so bringt jeder Tag, jede Stunde was Neues, was Wichtiges. — Wie geht's Dir, Tilbchen? Bist Du munster? Und Sie, Onkel? Wie lebt Ihr denn eigentlich?

Grandmüller. Wie sollen wir leben? Langweilig — ein Tag wie ber andere.

Clotilde. Der Bapa ift leider außer Dienft -

Brandmuller. Seit einem Bierteljahre pensionirt, wie Sie mich ba sehen — pensionirter Secretar. Man wollte mich nicht zum Hofrath empor steigen lassen.

Porothea. Danken Sie bem himmel dafür, Onkel! Ich habe mir sagen lassen, die Beamten haben's jetzt schlimm — besonders die höheren.

Brandmüller. Schlimm? Warum?

Dorothea. Weil sie wirklich arbeiten mussen — was man so nennt.

Grandmüller. Das ift's ja! Ich will arbeiten, ich mag nicht faullenzen.

Porothea. Da kommen Sie zu mir, Onkel, auf's Land. Ein guter Genius gab mir bamals ben Gedanken ein, mich völlig zu emancipiren und ben großen Meierhof zu kaufen mit ber Oeconomie. Jest weiß ich erst, was leben heißt, thätig sein! Ihr habt mich auf einen Tag besucht — ein Tag auf bem Lande ist nichts! Man muß sich einleben. Schenkt mir Eure Gesellschaft auf ein paar Wochen, auf ein paar Monate —

Clotilde. Wenn biefer Antrag ernfthaft gemeint ift -

Porothea. Mehr als Du's bentst! Ich bin zum Theil hier, um Dich zu bem Schritte zu bewegen — noch beffer: Dich gleich mitzunchmen.

Clotilde. Wirklich? Wenn Papa nichts bagegen hat —

Krandmüller. Ganz und gar nicht! Wenn's Dein Bunsch ist! Du bist ja gar kein Kind mehr — schon zwanzig!

Borothca. Also abgemacht. Ich habe die bequeme Kalesche mitgenommen — Theodor kutschirt uns — wir sigen drinnen behaglich, verplaudern die paar Stunden — Sie sehen auf die Uhr. Onkel?

Arandmuller. Es ift die Stunde, wo ich gewöhnlich in den Leseverein —

**Borothea**. Sans gêne, lieber Onkel! Nur fort, fort! Sans adieu! Da ist Ihr Hut. — Aber noch Ein's! Wie steh'n die Bapiere? Bekommen wir Krieg?

Brandmüller. Wer fann das wiffen?

Dorothea. Ich will jedenfalls einen Theil meiner Baspiere verkaufen. Rathen Sie mir's?

Brandmüller. Ja, bas heißt — einen Theil? Es läßt sich Manches bafür — und Manches dawider sagen. Schabe, daß mein Jugendfreund nicht hier ist, der sich besser darauf — (schalzt mit den Fingern). Aber er kommt ja! Bielleicht heute noch! (Stellt den hut weg, faßt Dorothea bei beiden händen.) Fräulein Nichte! Sehen Sie mich an.

Dorothea. Nun?

grandmuller. Sie sehen mir fo gerade und offen in's Geficht?

Borothea. Warum denn nicht?

Brandmuller. hat Sie wirklich nichts in die Stadt ges führt, als ber zwanzigste Geburtstag meiner Tochter?

Porothea. Und die Einfäuse, die Papiere. Ich thu' gern' Ein's mit dem Andern ab. Ich läugn' es nicht. Ich bin praktisch.

Brandmüller. Praktisch? Eine Spithübin find Sie. Ober sollten Sie's nicht wissen, wer biese Tage ankommen wirb?

Borothea (fieht Clotilben an). Diefe Tage?

Clotilde. Der Bapa hat einen Brief bekommen -

Grandmuller. Bon einem gewiffen hiacinth von Blu- menthal.

Dorothea. Konimt ber närrische Mensch endlich von seinen Reisen zurud? Er war fast zwei Jahre weg -

Brandmüller. Und beiläufig eben so lange leben Sie in ländlicher Zurückgezogenheit — das hat etwas zu bedeuten. Mein Jugendfreund frägt, ob Sie noch frei sind — versstanden? Er brennt noch lichterloh, sag' ich Ihnen, lichsterloh —

Dorothea (wintt ihm). St!

Brandmuller. Bas ift benn -?

Porothea (auf Theodor deutend, leise). La jeunesse! Prenez garde! (Laut, gibt ihm wieder den hut.) Sie versäumen den Leses verein, Onkel!

Grandmüller. Kinder! Ihr versäumt Eure schönsten Jahre. — Gut, gut, ich gehe — ich sage kein Wort mehr. — Junger Herr, Sie geben uns boch die Ehre auf einen Löffel Suppe? — Fräulein Dreißig, auf Wiedersehen. Mamfell Zwanzig — (leise zu seiner Tochter) überleg' Dir's

noch einmal — die Hofrathsstelle — die präterirt Dich sonst! (Ab.)

#### Dritte Scene.

Dorothea, Clotilde, Theodor.

Porothea (zu Clotitoe). Jett find wir allein. — Der junge Mensch! Ja so! Theodor, wenn Sie den Onkel besgleiten wollen —

Theodor. Dante, bante -

Dorothea. Sie wollten ja Cigarren einkaufen? Und die Jagdflinten, die Prämien für die Schulkinder, das Hals-band für den Caftor — vergessen Sie nichts. Auch ich mache später meine Gänge. Zu Tisch finden wir uns. Wann speist Ihr denn?

Clotilde. Bürgerlich. Schlag zwei Uhr.

Porothea (311 Theodor). Um zwei Uhr also. Bis dahin sind Sie ohne Hosmeisterin, sich selbst überlassen. Führen Sie sich gut auf. Soyez sage, jeune homme! (Reicht ihm die Hand, die er tüßt.) Abieu!

Cheodor. Adieu, Fraulein Fixlein. (Empfiehlt fich ehrerbietig bei Clotilben, bie ihm gleichgiltig gunidt, und geht ab.)

# Bierte Scene.

Dorothea. Clotilbe.

Borothea. Wie er Dich anglotte! Aber er ist gehorsam. Ich habe den jungen Menschen gut gezogen.

Clotilde. Ich kenne Deine Art und Weise: Du hast immer junges Bölkthen, bas Dir anhängt.

Borothea. Du nicht auch? Haft Du nicht Deinen Bradenburg, ben Gundling? Wie gehts' ihm benn?

Clotilde. Er ist avancirt —

Borothea. Gratulire!

Clotilde. Er hat mir feine Sand angetragen -

Borothea. Der Bradenburg? So, fo! Du bift also Braut?

Clotilde. Aufrichtig — ich wollte ihm eben den Ab- schied schreiben.

Porothen. Uha! Und der Onkel ist dafür. Berstehe! Das gibt denn Reibungen, Familien-Scenen, kleine Kampfe — darum bist Du verdrießlich, gelt?

Clotilde. Richt eben das! Du weißt, daß ich fo ziem- lich meinen Willen habe -

Dorothea. 3a, ja! Dein Regiment ift unbeftritten.

Clotilde. Was hilft mir das! Ich wollte, es regierte mich wer immer.

Borothea. Oho! Warum?

Clotilde. Ach, Cousine! Ich leibe zuweilen an Stimmungen, es gibt Stunden, Tage, wo mir zu Muth ist, als müßte mein Leben augenblicklich zu Ende gehen!

Dorothea. Zum Glück fängt das Leben jeden Tag auf's Neue wieder an.

Clotilde. Leider, leider! Wozu lebt man denn eigentlich? Dorothea. Wozu? Du bift frank.

Clotilde. Ach, ich bin jest zwanzig Jahre — ich will entsagen wie Du!

Borothea. Entfagen? Wie meinft Du das?

Clotilde. Nun Du bist fast dreißig — Du hast's übers standen. Dein Leben ist abgeschlossen.

Dorothea. Um Bergebung! Im Gegentheil! Jest will ich erft recht zu leben anfangen.

Clotilde. Bas Du leben nennft -

Porothea. Leben ist Leben. Habt Ihr etwa eine aparte Existenz? Noch einmal: Du bist trank, Cousinchen, Du leidest an Weltschmerz — nur Geduld! Ich kurire Dich. Wir sind jetzt Beide zu einem Lebensabschmitte gelangt — Du früher, ich später — wir müssen ernsthaft mit einander zu Rathe gehen. Setze Dich nieder und höre mich ruhig an. (Tritt zu ihr.) Sieh, ich bin eine Schwalbe, Du eine Nachstigall —

Clotilde. Ift bas ernfthaft?

Porothea. Unterbrich mich nicht! Ja. Wir find also zwei Zugvögel — verschiedener Art. Als junge Schwalbe, slüchtig und. doch häuslich, ließ ich mich nieder, bald hier, bald dort — ohne eigentlich zu nisten: jetzt, wo mir die Flügel ein klein wenig lahm werden, verlangt's mich nach einem sicheren, festen, warmen Rest. Du, die zärtliche Nachstigall, locktest und locktest — und warst schlau genug, Dich nicht sogleich einsangen zu lassen; aber sie werden Dir zuletzt einen prächtigen goldenen Bauer vor Augen stellen, und Du wirst gut thun, Dich bei Zeiten hinein zu setzen. Kurz, unser Zugvogel-Leben muß zu Ende gehen, Kind — wir müssen Beibe heirathen.

Clotilde. Beiraten! Das fagft Du?

**Borothea**. Das fag' ich! Ich habe mich mein ganzes Leben lang amufirt, Körbe auszutheilen — aber ich will nicht sitzen bleiben.

Clotilde (fieht rasch auf). Ich auch nicht! Schon zwanzig -- (geht auf und ab).

Porothea (folgt ihr). Eben d'rum! Das ift viel — für eine Nachtigall. Die Schwalben bürfen sich Zeit laffen — Bauernfeld. Gesammelte Schriften. VIII. Bb. 7

aber auch meine Zeit ist gekommen. Es versteht sich von selbst, daß ich mich nicht kopfüber in die Ehe stürzen werde. Eine Haushaltung mit Mann und Frau, mit Kindergeschrei, mit Dienstboten, Hauswäsche, Hausstreunden, Krankheiten, Berdrießlichkeiten — ist mehr saure Arbeit, als poetisches Bergnügen. Das muß man sich hundert Mal vorher sagen, ehe man ja sagt — aber man sagt doch ja!

Clotilde. Du willft also wirklich heiraten?

Dorothea. Die Schwalbe will ein Neft.

Clotilde. Und Du haft schon eine Bahl getroffen?

Dorothea. Beiläufig. Es laufen mir fo viele Liebhaber im Ropf herum — und Epouseurs obend'rein —

Clotilde (reibt bie Banbe). Go?

Borothea. Aber ich bin so ziemlich entschieden.

Clotilde. Wirklich?

Porothea (nach einer Meinen Pause). Den alten Baron kanntest Du leiber nicht.

Clotilde. Welchen Baron?

Porothea. Theodor's Onkel, ber bie schönen Güter besaß, an die mein kleines Eigenthum grenzt. Er liebte mich wie ein Bater. Theodor ift sein Erbe. Wirst Du's glauben, daß er mich durchaus zur Miterbin einsetzen wollte? Ich hielt ihn natürlich von dem Schritte ab — doch mußt' ich ihm versprechen, die Verwaltung der Güter zu besorgen, da Theodor nur wenig davon versteht.

Clotilde. Und dieser Theodor also -?

**Porothea** (nach einer Meinen Pause). Eine Clausel im Testament spricht den Wunsch aus, daß ich des Neffen Frau werden soll.

Clotilde. Du bentst boch nicht im Ernste baran?

Dorothea. Warum nicht?

Clotilde. Du willst ben hölzernen Menschen heiraten? Den stummen Ritter?

Dorothea. Lern' ihn erst fennen — er ist nicht hölzern. Clotilde. Aber jung — blutjung!

Porothea. Was schadet bas? Er braucht eben eine Hof= meisterin — eine Frau.

Clotilde. Und ift er einverstanden?

**Dorothca.** Wir sprachen nie darüber. Aber er hat keisnen Willen. Ich wollte mich mit Dir berathen, auch mit Deinem Bater — da kommt mir die Neuigkeit höchst unsgelegen.

Clotilde. Belche Neuigkeit?

**Porothea.** Du weißt ja! Mein alter, treuer, verrückter Hiacinth kommt zurück — auch ist noch ein Dritter in potto — kurz, die Wahl wird mir schwer.

Clotilde. Du bift ja zu beneiben -

Dorothea. Nicht mahr?

Clotilde. Um Deinen glücklichen Egoismus, mein' ich. Borothea. Egoismus?

Clotilde. Ich klage über trübe Laune, will mein Herz in ihren Busen ausschütten — sie erzählt mir von ihren Liebhabern, von Spouseurs, von einer glänzenden Heirat! Soll mich das trösten? Soll mich das vielleicht munter stimmen?

Dorothea. Warum benn nicht? Du follst nicht leer ausgehen. Wir wollen Beide heirathen, Kind. Was sagst Du zum Beispiel zu einem Rentier?

Clotilde. Ein Rentier ? Bas ift bas nun wieber ?

Porothea. Es ift mein allzeit getreuer Hiacinth. Er wäre mir fast vor drei Jahren entschlüpft, als er auf Dich, die Siedzehnjährige, plötzlich aufmerksam ward. Ich wußte mir damals nicht anders zu helsen, als daß ich ihm für's Erste Euer Haus verbot und ihn später auf Reisen schickte.

Clotilde. Darum alfo? Darum blieb er fo plötlich weg?

Dorothea. Was willst Du? Sollt' ich mir mein Eigensthum wegnehmen lassen?

Clotilde. Warum hast Du ihn also damals nicht gesheiratet?

Dorothea. Damals wollt' ich kein Rest — jest erst. Aber er kehrt zurück — ich trete ihn Dir ab.

Clotilde. Den Jugenbfreund meines Baters? Sehr verbunden! — Sei so gut, auch mich jetzt anzuhören, meine beste Dorothea. Wenn Du glaubst, daß ich ein gewöhnliches Mädchen bin, dem es um nichts zu thun ist als um einen Mann, so bist Du sehr im Irrthum.

Borothea. Aber ich glaube ja gar nicht —

Clotilde. An Männern, die sich um mich bewarben, hat es mir vielleicht eben so wenig gemangelt als Dir, allein ich stelle — vielleicht mit Unrecht — etwas höhere Anforderungen an die She, als man wohl sonst geswohnt ist.

Dorothea. Ich weiß ja! Du bist eine Nachtigall!

Clotilde. Was Nachtigal! Ich will meinen Geist befriedigt haben, mein Gemüth! Kommt ber Mann, von dem ich sagen kann: er hat mich völlig erfaßt — wohl und gut! Wenn nicht — so bleibe ich das freie Mädchen, das ich bin, und welches entschloffen ift, nie, um feinen Breis eine fogenannte Bernunft-Beirat einzugehen !

Porothea. Du bist wirklich groß, wenn Du so sprichst! Du willst also keine Bernunst-Heirat? Sei's! Ich hatt' es Dir so gut gemeint. (Rimmt hut und handkorb.) Jest mach' ich meine Einkäuse. — Consinchen —

Clotilde. Bas noch?

Dorothea. Gib mir einen Rug!

Clotilde. Wogu?

Porothea (nimmt sie beim Ropf). Dazu! Du sollst nicht bose sein — ich ertrage bas nicht! Du sollst wieder lachen und meine Dummheiten anhören.

Clotilde (reicht ihr die Sand). Du bift ein Rarrchen!

Porothea. So ist's recht! Und es bleibt dabei, daß Du mich auf's Land begleitest?

Clotilde. Du haft mein Wort.

Dorothea. Wir wollen ein Leben führen wie die Götter!
Ich hab' ein Paar Pony's — niedliche, allerliebste Thierschen — die galoppiren mit uns durch Feld und Wald.
Theodor soll uns begleiten. — Unter Andern! Hast Du Sinn für Kühe? Ich hab' eine weiße, heißt Beß, und hat fast Menschenverstand. Wenn sie Theodor's Stimme hört, so dreht sie im Stall den Kopf nach ihm und blöckt auf das anmuthigste: Muh! — Aber die Einkäuse! Wo hab' ich den Zettel? Sieh nur! Leinwand für's Haus, Kattunkleisder für die Mägde, ein Winterhut sür mich selbst — bei Deiner Marchande de Modes bereits bestellt — Spielzeug für die Dorstinder, Kochgeschirr, Bürsten, Besen! Es ist nur ein Glück, daß ich so behende din! Leb' wohl, Herzends-

Cousinchen! In einer halben Stunde bin ich wieder ba. — Die Schwalbe empfiehlt sich. Abieu, Nachtigall! (26.)

# Fünfte Scene.

Clotilbe (allein). Dann ein Bebienter.

Clotilde. Mit ihrer Nachtigal! — Machen sich benn wirklich alle Freier an sie? Weil sie Gelb hat — der Papa hat recht. — Der arme junge Mensch, der an das halb verwelkte Wesen geschmiedet wird! Man sollte ihm die Augen öffnen — aber was geht's mich an? In zehn Jahren wird man sie für seine Mutter halten. Gewiß, sie macht sich lächerlich durch diese Heirat! Die Cousine ist sonst so klugen des nicht einsieht! — Und der junge Mensch! Ob er sie liebt? Ich kann mir's nicht denken. — Aber ich wollte ja dem Gundling schreiben — (geht zum Tisch).

Bedienter (tritt auf). Fraulein -

Clotilde. Was gibt's?

Bedienter. Es ift ber junge Berr, ber zubor -

Clotilde. Der Berr Baron?

Bedienter. Er fragt nach Fraulein Dorothea.

Clotilde. Sie ging eben fort. — Warum lassen Sie ben jungen Herrn vor der Thur?

(Bebienter ab.)

Clotilde (allein). Er ist nicht hölzern, sagte sie. Aber warum spricht er kein Wort? — "Lern' ihn erst kennen!" — Warum nicht? Ansehen kann ich mir ihn immer!

# Sechfte Scene.

#### Clotilbe. Theobor.

Cheodor (tritt langfam ein). Sie haben erlaubt, Frau-

Clotilde. Nur zu, junger Herr! Die Cousine macht ihre Einkaufe. Sie muffen sich mit mir begnügen. (Geht zur Arbeit, ladet ihn zum Sitzen ein.) Ist's gefällig? (Für sich, während er den Stuhl holt, ihn fixirend.) Der arme junge Mensch! So hübsch —

Theodor (fist ju ihr, umberblidenb).

Clotilde. Suchen Sie etwas?

Cheodor. Ich febe nirgends ein Clavier -

Clotilde. Da brinnen in meinem Zimmer. — Woher wiffen Sie benn, bag ich Clavier fpiele?

Chrodor. Als Sie Fraulein Fixlein besuchten — im letten Frühjahr — im April —

Clotilde. Da macht' ich ein paar Gänge, richtig — auf einem alten verstimmten Flügel —

Theodor. Sie spielten ausgezeichnet -

Clotilde. Wie konnten Sie's hören? Dorothea und ich waren allein — Sie führten inzwischen meinen Papa im Meierhof herum —

Cheodor. Um Bergebung! Unser Berwalter begleitete ben Herrn Secretar —

Clotilde. So! Und Sie?

Cheodor. Ich lag im Garten unter ben Blüthen-Baumen — die Tone stahlen sich durch's offene Fenster in mein Ohr. Es war ein Abagio von Beethoven. Ich schloß die Augen — es klang so fuß. Clotilde (legt bie Arbeit weg). Sie sind ein Freund ber Musit?

Cheodor. Baffionirt.

Clotilde. Schade, daß die Cousine nicht musikalisch ist —

Cheodor. Fraulein Fixlein gibt nichts auf berlei. Sie ift nur für's Rügliche, für's Praktische.

Clotilde (1ebhaft). Finden Sie das auch? Sie war immer so. Und sie hosmeistert gerne! Wir jungen Mädchen sind völlig ihre Sclaven.

Theodor. Wem fagen Sie bas, Fraulein? Ich weiß es am besten! Eins werb' ich ihr nie vergessen ---

Clotilde. Bas benn?

Cheodor. Ich hatte bie Welt nicht gesehen, ich wollte nach Paris und London — ich sei zu jung, hieß es, zu unerfahren. So meinte der Onkel. Aber sie stad dahinter sie war's, die meinen Lieblingsplan hintertrieb.

Clotilde. Eine kleine Anlage zur Intrigue hatte die Cousine von jeher. (Rimmt wieder die Arbeit, für fic.) Der arme hübsche Mensch! So jung — (nach einer Bause) Dorosthea wird wohl nicht lange wegbleiben —

Theodor. Wenn sie Einkaufe macht? Wenn sie feilscht und handelt? Das währt seine Zeit! Auch ging sie eben erst fort.

Clotilde. Der Bebiente fagte Ihnen -?

Cheodor. Nein. Ich felbst fah sie weggehen. Ich stand an ber Straßenede verstedt.

Clotilde (legt wieder die Arbeit weg). Berftectt?

Cheodor. Aufrichtig, Fraulein — ich suchte die Gelegenheit, Sie allein zu fprechen.

Clotilde. Mich?

Cheodor. Wir find boch ungeftort?

Clotilde. Gewiß! — Sie haben mir etwas mitzutheilen? (Steht auf.) Warten Sie! (Deffnet die Mittelthür, ruft hinaus.) Johann, wenn der Herr Affessor kommen sollte — ich kann ihn nicht empfangen — auch sonst Niemand. (Schließt die Thür.) So! Jeht sind wir allein.

**Theodor** (ber inzwischen aufgestanben). Ich banke Ihnen, Fräulein. — Sie werden verwundert fein, daß ich mich aufdränge — aber Sie find die Freundin, die Vertraute des Fräulein Fixlein —

Clotilde. Ich kann mir benken, junger He- ich kann mir benken, was Sie zu mir führt, lieber Baron —

**Theodor** (in ihren Anblid versunken). Nicht so gang! (Faßt fic.) Die Cousine sagte Ihnen also —?

Clotilde. Ich weiß Alles - Alles.

Theodor (nach einer Pause). Nächsten Winter ist sie breißig — ich sechsundzwanzig — (hält inne).

Clotilde. Schon?

Theodor (wieder nach einer Meinen Bause). Soll ich das alte Mädchen heiraten? Sagen Sie selbst!

Clotilde (gebehnt). Die Jahre machen's nicht aus -

Cheodor. Nein — aber die Neigung!

Clotilde (rash). Und Sie fühlen keine? — Die Cousine stellte mir die Sache ein bischen anders dar. Ich dachte, Ihr wäret Beide im Stillen einig. Gerade heraus, lieber Baron — Dorothea rechnet auf Ihre Hand.

Cheodor. Rechnet?

Clotilde. Ober fie zählt -

**Theodor.** Gleichviel! Es ist immer Mathematik dabei — und ich will keine mathematische Frau.

Clotilde. Niemand verlangt bas. — Das heißt — man müßte ein Mittel finden, einen Ausweg. — Armer, junger Mann! Sie lieben die Cousine nicht? Ich begreife Ihre Aufregung.

Theodor. Sprechen Sie offen, Fräulein! Wofür halten Sie mich? Für einen blöden, albernen Landjunker, nicht wahr? Ich bin's nicht! Ich bin nur unterdrückt — in einer falschen Lage — aber ich will mich aufraffen, heraus-reißen — bei Gott, ich will's! Ich bin dem Onkel Dankbarkeit schuldig — aber darf er mit mir schalten und walten noch über's Grab hinaus? Weil er mir Güter hinterlaffen hat, Reichthümer, die ich verachte, die zu theuer mit meiner Freiheit erkauft sind!

Clotilde. Sie werden beredt. Ich begreife jetzt Alles. Man will Sie zu dieser Heirat moralisch zwingen — das geht nicht an! Ich spreche gegen meine eigene Anverwandte — aber es geht nicht. Sie müssen sich befreien. Selbst ist ber Mann!

Theodor. Selbst ist der Mann! Ich danke Ihnen für dies Wort. — Selbst ist der Mann! Sie follen sehen, daß ich's bin, daß ich —

Clotilde. Still, ber Papa! Wir fprechen noch barüber.

# Siebente Scene.

Borige. Branbmüller.

Grandmuller (wie athemtos). Wo ift meine Nichte? Dies ner, junger herr! Bo ift die Dorothea?

Clotilde. Ber tann das fagen? In fammtlichen Rauf- läben ber ganzen Stadt.

Brandmüller. Nicht zu Hause? Ich muß sie sprechen. Clotilde. Ist's denn so eilig? Sie sind aufgeregt, Bapa.

Brandmuller. Rommt fie bald?

Clotilde. Bor einer Stunde schwerlich.

**Brandmüller.** Eine Stunde! Du sagst das so ruhig? In einer Stunde kann Alles gewonnen sein, Alles verloren — in einer Biertelstunde! Ich muß sie sprechen — jest, gleich im Augenblick! Ich gehe sie aufzusuchen —

Clotilde. Ist etwas vorgefallen? Sie finden sie vielleicht in der großen Leinenhandlung oder bei meiner Marchande be Modes. Ist denn etwas vorgefallen?

Krandmüller. Etwas? Biel, Alles! Das Höchste! Kind, wenn Du klug bist — Herzenskind! Eine Bersorsgung, eine Hofrathsstelle — Du kannst die Cousine präteriren — aber sie muß entsagen — freiwillig entsagen — ich suche sie auf. Leinenhandlung, Marchande de Modes, Diener, junger Herr! (Eilig ab.)

# Achte Scene.

Clotilde. Theodor.

Clotilde (lacend). Bas fagen Sie zu meinem Papa? Er schien ganz außer sich —

Cheodor. Wir find wieder allein -

Clotilde. Wollen wir die Sache vollends durch- fprechen?

Cheodor. Lassen Sie nur! — Zuletzt kann ich eben so gut die Fixlein heiraten, als eine Andere —

Clotilde. Was ist das nun wieder? Erst sprachen Sie so feurig! Sie wollten sich befreien! Und nun dieser Aleinmuth — ich verstehe Sie nicht!

Cheodor. Beil Gie mich nicht fennen -

Clotilde. Das ift richtig! Ich fah Sie ein einziges Mal, draußen auf bem Lande —

Theodor. Das heißt, Sie übersahen mich. Sie würdigeten mich damals kaum eines Blickes — sehr begreislich! Die Schulb lag an mir. Ich wechselte nur wenig Worte mit Ihnen, Höslichkeits-Formen. Es ist mein Fehler, daß ich wenig spreche — ich muß erst warm werden.

Clotilde. Im Gegentheil! Sie sprechen gut — sehr gut.

Theodor. Gie konnten ben Eindruck freilich nicht ges wahren, den Sie auf mich hervorgebracht -

Clotilde (wird plöglich aufmerkfam). Ich! - Ich?

Chrodor. Gleich als Sie in's Zimmer traten. Es war wie eine Erscheinung. Die Stube war plötzlich anders geworden — Alles, Alles! Bei Tisch verschlang ich jedes Ihrer Worte! Sie erzählten so lebhaft, so geistreich! Selbst Fräuslein Fixlein schien durch Ihre Nähe an Geist zu gewinnen — nur ich leiber nicht!

Clotilde. Mein Gott! Warum blieben Sie stumm? Warum mischten Sie sich nicht in die Conversation?

Theodor. Weil ich nicht mit Ihnen allein war. — Bor meiner praktischen Hosmeisterin schnürt's mir die Kehle zu. — Ich sah Sie später noch ein paar Mal, Fräulein. Geschäfte hatten mich in die Stadt geführt. Es war im Mai. Ich blieb über Nacht —

Clotilde. Und Sie gingen in's Theater —

Cheodor (rafd). Sie erkannten mich alfo?

Clotilde. Ich fixirte Sie mit dem Theater-Perspectiv — aber Sie thaten nichts bergleichen!

Cheodor. Weil ich ein Dummkopf bin! Ein blöber Mensch! Warum hatten Sie meinen Gruß im Theater nicht erwidert?

Clotilde. Aber Sie grußten ja gar nicht!

Cheodor. Doch, boch! 3ch macht' es fo!

Clotilde (tacht). Wie ber Geift im Don Juan! So grüßt man nicht.

Cheodor. Wie benn?

Clotilde. Jebenfalls freundlicher, wenn man ben Gruß erwidert haben will. — Eigentlich kennen wir uns schon lange —

Theodor. Seit einem halben Jahr —

Clotilde. Und jetzt sind wir Freunde geworden — gesheime Berbündete. Ich freue mich auf's Land! Wenn Sie wollen, ich spiele Ihnen den ganzen Beethoven vor. Schabe, bag der Flügel so schlecht ift!

Cheador. Ich laffe ben neuen Grard vom Schloß herüber bringen.

Clotilde. Gin Erard! Das war längst mein Bunfch.

Cheodor. Ich hole meine Bioline -

Clotilde. Sie sind selber musikalisch? Warum sagten Sie's nicht gleich? Das ist ja prächtig! Wir spielen bie Beethoven'schen Duos — die Cousine wird freilich beshaupten, das sei nicht praktisch.

Cheodor. Ach, Fraulein -

Clotilde. Run, mein Freund?

Theodor. Clotilde! Himmlisches Mädchen! Clotilde (mit Reserve). Herr Baron — (Bause).

#### Reunte Scene.

Borige. Dorothea.

Porothea (gurudfprechend). Nehmen Sie das braune Paket in Acht — es ist was Zerbrechliches darin. Auch werden eine Menge Sachen für mich gebracht werden. Bewahren Sie Alles, mein Freund! Es ist bereits bezahlt. (Tritt ein.) Da bin ich wieder. War ich nicht schnell? Theosdor! Sie sind schon zurück?

Clotilde. Hat Dich der Papa nicht getroffen? Borothea. Der Onkel? Was will er denn?

Clotilde. Er fucht Dich allenthalben. Er hat bringend mit Dir zu sprechen.

Porothea. Gut! Ich erwarte ihn. — Theodor! Haben Sie die Prämien, das Halsband?

Theodor (unwillig). Nichts, nichts!

Porothea (frappirt). Nichts? Aber ich trug Ihnen ja auf —

Cheodor. Es hat noch Zeit.

Dorothea (aufwallend). Zeit, junger Mensch?

Clotilde. Willst Du mit mir auf mein Zimmer gehen? Ich zeige Dir die Farben-Stizze, die ich von Deinem Meiers hof entworfen.

Porothea (Theodor im Auge). Danke schön, aber -

Theodor (halblaut, wie für fich). Wer wird malen? Das ift nicht praktifch.

Porothea (bie es gebort hat). Lag mich einen Augenblick mit bem jungen Menschen allein.

Clotilde (zögernd, mit einem Blide auf Theodor, der ihr bejahend winkt). Wenn Du wünschest — — (im Borübergehen leise zu Theodor) Standhaft, mein Freund! Selbst ist der Mann. (Ab zur Seite rechts.)

# Zehnte Scene. Dorothea. Theodor.

**Dorothea** (für fich). Die Beiden haben sich verschworen. Nun wartet! (Sest fich.) Theodor!

Cheodor (von ihr entfernt). Fraulein Fixlein!

Porothca. Wollen Sie die Gefälligkeit haben, sich ein klein wenig in meine Rähe zu bemühen? Ich bin vom Renenen und Laufen mübe — d'rum hab' ich mich gesett. Mein Organ ist angegriffen. Ich kann kein Gespräch führen auf eine halbe Meile Entfernung.

Cheodor (nabert fich langfam). Bas wünschen Sie von mir ?

Dorothea (ftest rasch auf). Nichts! Sie find ein abscheus licher, undankbarer, herzloser junger Mensch!

Theodor. 3ch!

Dorothea. Ja. Sie haben bei ber Coufine über mich geklagt.

Cheodor. Was nennen Sie flagen ?

Dorothca. Sie läugnen also gar nicht?

Theodor. Dorothea! Soren Sie mich an -

Porothea. Still! Ich will nichts hören. War ich bie Freundin Ihres Onkels ober war ich's nicht? Hab' ich ihn nicht treu gepflegt bis zu seinem letten Augenblick? Und bie schönen Güter, Ihr Erbtheil! Wer verwaltet sie, wer hält bie Beamten in Ordnung, die Knechte und Mägde? Wex

forgt für Ader und Feld, für Wald und Wiese, wer sorgt für Sie selbst, für Ihr Bestes, wenn nicht ich? Denn Sie verstehen nicht so viel von der Oeconomie!

Theodor. Nichts, rein nichts — mir fehlt der Sinn — Sie haben recht.

Dorothea. Was für ein Sinn? Die Treue fehlt Ihnen, die Shrlichfeit, die Aufrichtigkeit, die Gewissenhaftigkeit, die Dankbarkeit! So lang der Onkel lebte, ging's noch an. Aber bald nachher — seit einem halben Jahr etwa — sind Sie ein anderer Mensch.

Cheodor (getroffen). Seit einem halben Jahr! Sie haben recht --- ganz recht.

Porothea. Wenn ich nachrechnen wollte, ich könnte den Tag, die Stunde heraus bringen, in welcher sich Ihr Benehmen gegen mich geändert hat. Wir haben jest October — warten Sie — es war im Mai oder gar im April.

Cheodor. Laffen Sie nur -

Porothea. Was haben Sie gegen mich? Bin ich Ihnen im Laufe der Zeit zuwider geworden, so fagen Sie's heraus!

Theodor. Befte Dorothea -

Porothea. Ich bin bisweilen heftig — aber immer gut. Sie sind verstedt, verstodt, ein Duckmäuser und nichts weniger als gut. Gite ist die Hauptsache. Wissen Sie, daß ich in ber halben Stadt herumgelausen bin, um extraseine Havanna-Cigarren für Sie aufzutreiben? Da braußen liegt das braune Baket —

Theodor. Mein Gott! Sie gaben sich die Mühe? **Dorothea.** Für meine Freunde scheu' ich nichts! Und ich hielt Sie für meinen Freund — Theodor. Wenn Sie mich zu Worte kommen ließen — Porothea. Es muß klar zwischen uns werden. Das Testament Ihres Onkels —

Theodor (lebhaft). Das Teftament !

Borothea. Wir fprachen noch nie barüber.

Theodor. Aber wir dürfen nicht länger schweigen! Das ist's, wovon ich sprechen wollte, beste Dorothea, längst spreschen — (man hört Clavier spielen im Rebenzimmer.) Das Testament — (zuhorchend) nämlich das Testament —

**Borothea.** Es war eigentlich eine Marotte des guten Onkels — (hält inne).

Cheodor (zerftreut, wie oben). Eine Marotte — ja, ja. Porothea (gleichfaus ber Mufit hordend, wie wiber Willen). Aber so ein letter Bunsch — man hat eine gewisse Scheu bavor — einen Respekt — eine Pietät — — (wirft bas Sadtuch weg, an bem sie zerrte). Man kann kein vernünftiges Wort sprechen! Das verwünschte Getrommel!

Theodor (wie entzückt). Es ist bas Abagio!

Dorothea. Was für ein Abagio?

Theodor. Das von Beethoven, das Ihre Cousine spielte — braußen auf bem Lande — damals im April.

Porothea (rasa, wie getroffen, salägt die Hände zusammen). Im April! Bor einem halben Jahr! Seitdem sind Sie versändert

Theodor (zerftreut). Meinen Sie? (horcht und summt bie Melobie leise mit). Göttlicher Beethoven!

Porothea (ftampft mit bem Fuß und öffnet die Seitenthüre). Coufine! Mach' eine Paufe, wenn Du mich lieb haft — nur auf fünf Minuten. (Schließt die Thüre, geht zu Theodor.) Im April also?

Cheodor (ergreist ihre Hand). Dorothea! Seien Sie meine Schwester — verwalten Sie meine Guter wie bisher — die Hälfte sei Ihr Eigenthum — ich setze eine Schrift auf —

Dorothea. Sie wollen mich bestechen? Nichts ba!

Theodor. Ich will Ihnen nur zeigen, daß ich Sie wie ein Bruber liebe.

Dorothea. Bruder! Schwester! Aha! Also ein Korb! In optima forma! Warum so eilig, junger Herr? Hab' ich benn schon erklärt, daß ich Ihre Hand annehmen will?

Cheodor. Richt? - Aber Ihre Coufine fagte mir -

Borothea. Die Coufine! Bas fagte fie?

Cheodor. Daß Sie - auf mich rechnen.

Dorothea. 3ch rechne?

Cheodor. Rein! Gie gahlen -

Dorothea (1acht). Ich zähle! O bie Nachtigall! Wie'fie schlägt! Wie fie lock! O ber Zugvogel!

Theodor. Bugvogel?

Dorothea. Aber ich selbst bin Schuld. Ich gab ihr die Lehre! Der goldene Bauer steht da — die Nachtigall läßt sich einfangen. Was geschieht aber mit der Schwalbe?

## Gilfte Scene.

Borige. Branbmüller.

Brandmüller. Gottlob! Da ist sie. Diener, junger Herr! — Nichte! Liebes, golbenes Nichtchen, ich suche Sie in der ganzen Stadt.

Porothea (mit einer Handbewegung nach der Seitenthür). Tilbschen sagte mir — was gibt's denn, Onkel?

grandmuller. Was es gibt? Daß Sie mich mit einem einzigen Wort, welches Sie sprechen — vielmehr, welches

Sie nicht fprechen — zum glücklichsten Menschen von ber Welt machen können, jum glücklichsten Bater!

Dorothea. Ich bin bereit. Ich spreche — spreche nicht — sagen Sie nur, was!

Brandmüller. Lieber junger Herr! Wollten Sie sich auf zehn Minuten zu meiner Tochter bemühen ?

Cheodor (rafd). Mit bem größten Bergnügen.

Dorothea. Theodor -

Brandmuller. Ich werbe Sie bann schon herausrufen.

Cheodor. Sehr wohl, Berr Secretar (rafc ab).

## 3mölfte Scene.

Brandmüller. Dorothea.

Brandmuller. Richte! Sehen Sie, wie ich erschöpft bin. Man hat mich pensionirt — man hat wohl gethan. Ich bin ein leerer Schatten, eine Ruine — ein Wrack!

Porothea. Sie erschrecken mich. — Soll ich die Cou- sine rufen?

Brandmuller. Richt doch! Im Gegentheil -

Porothea (mit einem Blid nach der Seitenthür). Nicht? Sasgen Sie nur endlich, um was es sich handelt!

Brandmuller (wifcht fic bie Stirne). Er ift hier -

Dorothea. Wer?

Brandmüller. Dein Freund Blumenthal.

Dorothea. Hiacint! Mein getreuer Hiacint?

Brandmuller. Er ift ein bischen grau geworben. Seine erste Frage mar nach Ihnen.

Dorothea. Seine Schuldigfeit!

Brandmuller. Die zweite nach meiner Clotilbe — (hält inne).

Dorothea. Nun?

Grandmuller. Nichte! Tochter meiner geliebten Schwesfter! Mein Freund ift fest entschlossen, zu heiraten.

Dorothea. Ich weiß, ich weiß —

Brandmüller. Sie liebte er dam als, vor Jahren — aber später ift eine Neigung in ihm erwacht — (hatt inne).

Dorothea. Bur Cousine! Das war vor drei Jahren.

Brandmuller. Sie wiffen also -?

Dorothea. Ich verzeihe ihm das kleine Getändel mit bem jungen Mädchen

Brandmuller. Berzeihen Sie ihm lieber nicht!

Dorothea. Wie lautet bas?

Grandmuller. Wenn Sie's wollen, so wird er ihr Mann —

Dorothea. Rein Zweifel!

Brandmüller. Aber Sie werden's nicht wollen! Sie find reich und unabhängig, Sie finden Partien überall. Ich bin der arme Mann im Evangelium — lassen Sie mir mein einziges Schaf!

Borothea. Bas für ein Schaf?

Brandmuller. Meinen Freund! Kurz, wenn Sie nein sagen, nimmt er mein Tilbchen.

Porothea, So, so! — Und glauben Sie denn, Onkel, daß meine kostbare Cousine sich mit einem Mann über die Vierzig zufrieden stellen wird?

Brandmüller. Sie muß! Heut' ift fie zwanzig. Da tritt der Muß ein.

Porothea. Sie täuschen sich als Bater. Clotilbe stellt die höchsten Anforderungen an die She — sie ist eine Nachstigall.

Grandmuller. Eine Gans ift fie, die mich zur Berszweiflung bringt! Sagen Sie nein — und in vier Wochen ift fie Frau von Blumenthal.

Borothea. Und was bin dann ich?

Brandmuller. Unfer Engel, ber uns gerettet hat.

Dorothea. Aber ein lediger Engel! Ein dreißigjährisger! Br! — Es gabe freilig einen Ausweg —

Brandmuller. Gine Annonce in's Frembenblatt — "Gin junges Fraulein von guter Familie, mit einem nicht unbes beutenben Bermögen —"

Porothea. Das ift nichts. Aber — heiraten Sie mich, Onkel. Ich will die Difpens beforgen.

Brandmuller. Gin pensionirter Beamter! Bas hilft bie Dispens?

Porothea (zuckt die Achfel). Dann weiß ich kein Mittel! Wenn ich vernünftig wäre — aber man ist nicht immer versnünftig! Hören Sie mich an, Onkel. Ich war halb und halb gesonnen, Hiacint's Frau zu werben — wenn sich aber die Cousine entschließen kann —

Krandmüller. Richte! Sie geben mir das Leben wieder —

Porothea. Aber Sie muß fich heute noch entschließen, jett, gleich auf ber Stelle -

Brandmuller. Sie wird! Es ift ber Muß! 3ch hole fie heraus — fie wird! Sie muß! (Deffnet bie Seitenthure, blidt in's Zimmer, flust und ichließt wieder leife bie Thur.)

Porothea. Nun, Ontel! Sie zögern?

Brandmuller. St! St!

Borothea. Saben Sie Beifter ba brinnen gefeben ?

Brandmüller (teife). So etwas bergleichen. Der junge Herr — ber junge Baron und mein Kind ftanden am Fenster — ben Rücken gegen die Thür, sie gewahrten mich nicht —

Dorothea. Nun weiter, weiter!

Brandmüller. Nichte! Der junge Mann hatte ben Arm um mein Kind geschlungen — sehen Sie, so! (Gerührt.) Er sah das gute Kind mit liebenden Bliden an —

Dorothea. Wenn er mit bem Ruden ftanb?

Brandmuller. Man konnte fich's benken. Der Urm um den Leib geschlungen! Er ift boch majorenn?

Porothea. Und Ihr Freund Blumenthal? Das einzige Schaf —

Brandmüller (brückt ihr die Sand). Ein wahres Lamm! Ihr pagt für einander. Und er sieht prächtig aus — völlig verjüngt!

## Dreizehnte Scene.

Borige. Clotilbe. Theodor. Dann ber Bediente.

Clotilde (raid eintretend). Ift die Conferenz zu Ende? Dorothea. Du siehst erhitst aus —

Brandmüller (Theodor entgegen, ber langsam eintritt). Lieber Herr Baron — (leise zu Dorothea). Wie heißt er benn?

**Porothea** (leise). Ihr künftiger Schwiegersohn, Onkel! Und Sie wissen seinen Namen nicht?

Brandmuller (entfernt fich von ihr). Sie ist immer bissig — Theodor (leise du Clotilbe). Zürnen Sie mir, Clotilbe?

Clotilde (eben so). Abscheulicher Mensch! Ich werde nicht mehr allein mit Ihnen im Zimmer bleiben.

Cheodor (hafdt nach ihrer Sand). Engel, himmlifches Ge-

Grandmuller (für fic, reibt die Bande). Wie fie fich lieben! Nun mag er heißen wie er will ---

Dorothea (für fic). Sie find einig!

Redienter (auftretend). Ein Herr von Blumenthal frägt —

Grandmuller (raig). Darf er tommen, Richtchen? Er tommt zu Ihnen!

Porothea (jum Bebienten). Soll marten!

Clotilde. Herr von Blumenthal ift hier? (Halblaut, boch wie um gehört zu werben.) Dein treuer Berehrer!

Porothea (laut). Das ift vorbei, liebe Cousine! Jett ift's Dein Bräutigam.

Cheodor (fabrt auf). Bräutigam!

Krandmuller (rafd). Gin Scherz, lieber Herr Baron, ein purer Scherz —

**Dorothea.** Nicht so ganz! Ich trete ihn Dir ab, da Dich der Onkel für ihn bestimmt hat.

Clotilde (lebhaft). Sie, Bapa?

Brandmuller (eridroden). 3ch! 3ch bestimme gar nichts -

Porothea. Aber ich! (3u Clotilde.) Was fagst Du bazu, freies Mädchen, das keine Bernunftheirat eingehen will? (Halblaut, auf Theodor weisend.) Ober ist das vielleicht der Mann, der Dich völlig erfaßt hat? Ja? — Junger Herr, Sie sind frei!

Theodor. Schwester!

Clotilde. Liebe Coufine!

Brandmuller. Golbene Richte!

Dorothea. Gut, gut! Aber ich will auch nicht leer ausgehen. (Definet die Mittelthüre.) Herr von Blumenthal ist willkommen. (Rehrt zurück, vereinigt die Beiden.) Da haben Sie Ihre Nachtigall. Auch die Schwalbe ist zur Noth versorgt. So bauen die Zugvögel ihr Nest.

# Die Virtuosen.

Luftspiel in zwei Acten.

(Bum erften Male bargeftellt auf bem hofburgtheater am 23. October 1855.)

# Berfonen:

frau Gryphius.

Miranda.

Kahmeier.

Braufe.

Adolph.

Eine Magd.

(Der erfte Act fpielt in einer Meinen fübbeutiden Stadt; ber zweite, nach einer Zwifdenzeit von mehreren Monaten, in Leipzig.

# Erster Mct.

Bewolbtes Zimmer, bürgerlich meublirt, Haupt=Eingang in ber Ritte. Eine Seitenthüre bem Schauspieler rechts. Im Borber= grund links ein Clavier.)

## Erfte Scene.

atmeier (am Clavier, fpielt die Schluß-Tacte von Schubert's Bretchen am Spinnrad"). Miranda (am Clavier ftehend, hat eben bas eb beendigt). Frau Grhphius (am Tifche rechts, die Arbeit im Schof, die Brille auf, mit dem Kopf tactirend, hört zu).

Miranda. War's nun fo recht, lieber Florian? Kahmeier (fteht auf). Nicht übel — paffabel — (geht auf 16 ab).

Frau Gryphius (nimmt die Brille ab; fieht auf). Paffabel!

— Wie ein Engel hast Du gesungen, Kind! Noch weit höner als heute Bormittags in der Kirche. Wie ein reiner Engel! — Was rennt Er denn in der Stube herum, Kaszeier, wie der Löwe in seinem Käfig? Es macht einen chwindlig. Rappelt's heut' einmal wieder bei Ihm? Oder ter blos durstig? Wart' Er ein wenig! Wart' Er!

### Zweite Scene. Miranda. Kakmeier.

Miranda (nach einer Meinen Paufe, nähert fich ihm). Florian hab' ich das Gretchen schlecht gefungen?

Kahmeier. Dummes Zeug! Wie ein Engel! Das war bramatisch, wie bei der Schröder-Devrient, das war — Mädchen! Du hast Seele, Du hast Genie. Als ich heute in der Kirche an der Orgel saß, und Du mein Regina coeli sangst, da war ich zum ersten Wal in meinem Leben mit Einer meiner Compositionen zufrieden — da kam die Weihe über mich, die Begeisterung! Ich schrieb und componirte auch den ganzen übrigen Tag.

Miranda. Das ift schön! Wieder was Ernftes? Und für mich?

Katmeier. Für wen benn sonst? Was benn sonst? Soll ich Possen schreiben? Walzer und Polta's? Dibelba, bidelda! Ober Märsche für's Militär? Dum, bum, bum, bum, bum, bum! Nichts ba! — Aber sie werden's wieder nicht kausen —

Miranda. Armer Freund! Du lebst hier in der kleinen Stadt, unbekannt, ungenannt — man begreift Deinen Genius nicht —

Kahmeier. Genius? Pah! Ich habe keinen rechten Genius. Ein kleiner Robold sit in mir — bas ift bas Gange. Bisweilen auch ein bofer Geift — ein Golim!

Miranda. Du bist wie alle Künstler. Beethoven war eben so. Sogar ber heitere Mozart hatte seine melancholisschen Stunden.

Kahmeier. Aber ich bin blos melancholisch! Rein Mosgart — fein Weber! Rein Schubert! Nichts, nichts —

Miranda. Keiner ift wie die Andern! Du bift doch, Du bleibst doch, was Du bift.

Kahmeier (mit sich beschäftigt). Was wär' ich für ein Mann, wenn ich die Zauberslöte geschrieben hätte? (Summt eine Stelle.) Ober den Freischütz? (Summt wieder.) Ober Lieder wie Schubert? Das Gretchen, den Erlfönig, den Wanderer, die Wüllerlieder! (Singt.) "Das Wandern ist des Müllers Lust — " Das war ein Genie! Ich bin kein's. Mittelmässig, mittelmäßig — verdammt!

Miranda. Ruhig, metn Freund! Was hatten wir zuletzt für große Musiker? Meherbeer etwa ausgenommen —

Katmeier. Meyerbeer! Encyklopäbist! Schweigt mir von bem! — Aber ich möchte boch seinen "Robert" gesschrieben haben — ober die "Hugenotten" —

Miranda. Und er vielleicht das Regina coeli von heute — oder die Oper eines gewissen Florian Kammeier. Du hast sie ja nach Leipzig gesendet?

Ratmeier. Bor brei Monaten.

Miranda. Und noch immer keine Antwort?

Kahmeier. Was sollen sie antworten? Florian Katsmeier? Wer ist das? Wer kennt den? Ja, wenn's aus Paris käme, oder aus dem gelobten Lande der Musik, aus Italien! Wenn ich aus der Fremde zurücksehrte, Geld in der Tasche, mit verändertem Namen — z. B. Meher-Rats— dann wetteiserte man vielleicht um die Ehre, das früher verschmähte Werk des inzwischen berühmten deutschen Landsmans auf die Bretter zu bringen, welche diese miserable Welt bedeuten!

Miranda. Laß nur! Sie geben's boch — auch ohne bas. Das Werf ist tüchtig. Früher ober später — es wird burchdringen, es muß!

Kahmeier. Meinst Du? Schlecht ist's freilich nicht! Aber man müßte Lärmen machen — im Boraus, wie die Andern — in den Journalen. Man müßte sich selber Ioben — ich bin zu faul dazu. Man müßte Gönner haben. Gelb! Zwar, wenn ich Gelb haben wollte —

Miranda. Worüber finnft Du?

Kahmeier. Bas hältst Du von meinem Spiel auf ber Bioline ?

Miranda. Daß Du ein Meifter bift wie in Allem.

Kahmeier. Bieuxtemps macht's freilich besser. Aber ich stelle meinen Mann. Wenn ich den Weg einschlüge? Da geht der große Mann, hieße es dann, der den Carneval von Benedig spielt wie ein junger Gott! Und die Teusels-Sonate! Und den Yankee-Doodle und was noch Alles! Didelbi! Didelbi! (Singend und geigend.) Den müßt Ihr hören! Didelbi!

Miranda. Das ift nicht Dein Ernst. Du ein Birtuose! Ich kenne ja Deine Abneigung gegen alles Birtuosenthum! Du benkst nicht daran —

Kahmeier. Im Ernst freilich nicht. Aber wenn alle Stricke reißen — (1acht) hol's ber Teufel! Werd' ich d'rum verhungern? Berdien' ich nicht mein Brot? Durch Musik- und Singstunden! Ehrlich — aber sauer! Denn wahrhaftig, wer die Qual nicht kennt, junge Bengel und alberne Gänschen musikalisch abrichten zu müssen, der darf nicht mitsprechen, wenn von Menschenelend die Rede ist!

Miranda. Gines ber Banschen bedanft fich -

Kahmeier. Du bift ein Schwan unter ihnen!

Miranda. Gehört zur Familie -

fahmeier. Ober ein Engel mit Flügeln - wenn Dir bas lieber ift!

Miranda. Ach, ich wäre am liebsten eine reiche, vornehme Dame!

Ratmeier. Närrchen! Bogu benn?

Miranda. Um Dich in Protection zu nehmen.

Kahmeier. Bot Wetter! Wie benn bas?

Miranda. Du folltest keine Stunden mehr geben — als mir allein, aber nicht gratis, wie jett — nein! Du solltest Geld die Fülle haben und dabei componiren nach Hersgensluft.

Katmeier. Das mar' ein Leben! Wie im Feenmarchen! (Bin fie umarmen.)

Miranda (abwehrenb). Gemach, gemach!

Sammeier. Bas? Du gibst mir feinen Rug?

Miranda. Gewiß nicht!

Rahmeier. Deinem alten Lehrer! Du füßtest mich boch sonft -

Miranda. Da war ich ein Kind.

Kahmeier. Dummes Zeug! Du bift's noch. Ich will meinen Kuß haben —

Miranda (retirirend). Und ich will's nicht.

Kahmeier. Meinst Du, daß mir fo viel d'ran gelegen? Miranda. Sben d'rum.

Rahmeier. Aber ich will's haben! Du mußt mich jest tuffen — Du mußt! (Berfolgt fie auf's Reue.)

Miranda. Salt! Wenn ich fchreie?

Rabmeier. 3ch fcliege Dir ben Mund -

Miranda (flüchtet hinter Tifd und Stuhle). Thu's, wenn Du fannst -

Kahmeier (wirst die Stühle um). Nichts leichter als das! Miranda. Zu hilfe! Zu hilfe! Kahmeier (pact sie). Ob Du schweigst!

## Dritte Scene.

Borige. Frau Graphius.

Miranda (halt beibe Sanbe vor's Beficht). Ru Silfe!

Frau Gryphius. Holla! Holla! Was ift hier los? Sagt nur, was Ihr treibt? Ift bas Musikstunde? (3u Miranda.) Was gab's benn?

Miranda. Nichts, Frau Graphius! Er wollte — (halt inne.)

Ratmeier. Ja, und fie wollte nicht!

Irau Gryphius. Was nicht?

Miranda (rasa). Ich hätte burchaus mit ihm tangen sollen —

Frau Gryphius. Tangen ? Was für ein Ginfall?

Kahmeier (1achi). Warum benn nicht? Musikstunde Frau Mutter — bann Tanzstunde. Erst Oper — bann Ballet. So will's die Ordnung.

Frau Gryphius. Er wird niemals klug werden, Kammeier!

Miranda. Das hab' ich ihm auch gesagt —

Kahmeier. Gin Balger alfo! Romm' nur, fomm'!

Frau Gryphius. Halt! Das barf nicht fein. Erft läßt Er das zarte Befen Scala singen und trillern und harpegieren — und nun will Er obendrein mit ihr in dem großen Zimmer herumhopsen! Wie ihr die Wangen glühen! Er

ruinirt mir das Mädchen, Mensch! — Geh' hinein, Kind, nimm ein Tüchelchen um. (Halblaut.) Höre. Ich habe ber Babette gesagt, sie soll heißes Wasser bereit halten, und — (spricht ihr in's Ohr.)

Miranda. Prächtig, Frau Gryphius! Das trinkt er gern.

Frau Gryphius. Der trinkt Alles gern. Und noch Eins! Auch etwas kalten Braten — verstehst Du? Wir nehmen's da drinnen in Deinem Zimmer.

Miranda. Schon recht! — Du gehst nicht fort, Florian? Ich zähle barauf, daß Du bleibst. (Ironisch.) Wir tanzen ein ander Mal! (Ab zur Seite rechts.)

#### Bierte Scene.

Frau Graphius. Raymeier.

Kahmeier. Tanzen! Die Spigbubin —

Frau Gryphius. Die Noten verschleppt, die Stühle umgeschmiffen! Die Unordnung hier, der Durcheinander! (Raumt auf.) Genial, genial!

Kahmeier (tritt zu ihr). Was gab's benn für Heimlichfeisten? Für Ohrenflüftern?

Frau Gryphius. Er wird's balb erfahren. — Ift Er guter Laune, Raymeier?

Ratmeier. Warum?

Lrau Grpphius. Ich meine nur. Bei Ihm wechselt's immer. Regen und Sonnenschein wie im April. Er ist ein April-Mensch. — Componirt Er denn jetzt fleißig?

Kahmeier (nimmt ben Sut). O ja! Eine Menge bummes Zeug —

Frau Grpphius. So mach' Er einmal was Gescheidstes! — Was will Er benn mit bem Hut? Er barf ja nicht fort. Es sest eine Ueberraschung.

Rabmeier. Go?

Frau Gryphius. Gin's möcht' ich Ihn gern fragen, Kaymeier. Stell' Er seinen Hut boch endlich weg! So. — Beiß Er, was Ich ihm längst rathen wollte? Er sollte auf Reisen gehen, in die Welt.

Kahmeier. Auf Reifen? Das wollt' ich längft.

Frau Gryphius. Das heißt, Er spricht bisweilen bavon. Haben sie Ihn nicht erst vor Kurzem zum belgischen Musikfest geladen? Ift Er gegangen?

Kahmeier. Mein Felleisen liegt gepackt. Ich gehe vielleicht noch —

Frau Gryphius. Ber's glaubt! Er ift und bleibt ein Stubenhoder. Mit seinem Geift, seinen Kenntniffen! Er ift längst fein Jüngling mehr und hat doch keinen festen Blat in ber Belt, keine Stellung, keinen rechten Namen —

Kahmeier. Reinen Namen — bas ift's!

Frau Gryphius. Man muß sich rühren, tummeln, thätig sein! Hier ist nicht ber Ort, in dem kleinen Nest. Bielleicht in Berlin —

Kahmeier (bazwischen sprechend). In dem großen Neft — Frau Gryphius. Also in Paris, in London — in Californien meinethalben! Wenn Er nicht eigenfinnig wäre, wenn Er sich entschließen könnte — aber das will Er nicht!

Rahmeier. Bas benn ?

Frau Gryphius. Er spielt alle Instrumente — sogar die Klappen-Trompete — zu seinem Plaisir. Warum spielt Er nicht vor Leuten? Warum gibt Er kein Concert?

Kahmeier. Auf der Rlappen-Trompete?

Frau Gryphius. Warum nicht? Wenn sie's anhören wollen! Auf dem Brumm-Sisen meinetwegen! Wenn sie's nur bezahlen. — Oder warum wird Er nicht Orchester-Director, Capellmeister oder so was? Denn dafür taugt Er doch, Kagmeier?

Ratmeier. Zum Capellmeister? Ich will's meinen! Frau Gryphius. Nun also! Will-Er Capellmeister werden?

Rahmeier. Db ich's will? Warum nicht?

Frau Gryphius. Topp! Schlag' Er ein. Ich mach' Ihn bazu.

Katmeier. Sie, Frau Mutter!

Frau Gryphius. Ich habe barüber nachgebacht. Es kostet mich nichts als eine Reise nach Berlin, die ich längst vorhabe. Ich kenne bort Leute von Ginfluß — 3. B. meinen Better, den Herrn General —

Ratmeier. So meint die Frau Mutter wirklich -?

Frau Grpphius. Ich meine, daß ich mit Ihm nach Berlin reife, sobald Er's will. Soll's übermorgen fein? Soll's morgen?

Kahmeier. Gefett, es fame zu Stanbe — (batt inne).

Frau Gryphius. Run?

Kahmeier. Bleibt die Frau Mutter dann auch in Berlin?

Frau Gryphius. Ich? Braucht Er mich benn so nothwendig? Doch freilich wohl! Ich halt' Ihm ja die Basche in Ordnung. Zulest wird Er doch nicht sein Lebtag ein Junggeselle bleiben wollen!

Kabmeier. 3d!

Frau Gryphius. Was fährt Er benn auf? Erst ein Umt, dann die Frau — bas ist ber Lauf der Welt.

Kakmeier. Gin Amt! Eine Frau! Die Frau Mutter ist nicht recht gescheidt —

Frau Graphius. Warum?

Kahmeier. Ich eine Frau! Florian Raymeier wird fein Lebtag fein Shemann werden. Wo ift das Wefen, das für mich paßt? Musikalisch mußte sie sein —

Frau Gryphius. Es gibt beren genug. Alle flimpern, Alle fingen -

Katmeier. So mein' ich's nicht! Musik müßte sie haben — ihr ganzes Wesen muß Musik sein! Und wie einen Gott müßte sie mich verehren — ich müßte ihr mehr sein als Gluck und Beethoven, wenn ich gleich in meinen eigenen Augen oft nur ein armseliger Stümper bin. Wo ist das Wesen, das musikalische, singende Wesen — denn singen muß sie, singen, wie — — wie ein Engel! Das Wesen, das selber ein Kind ist, ein holdes, liebliches Kind, wie — — wie — — (verstummt).

Frau Gryphius (gebehnt). Wie wer benn? Wie was benn? Was wandelt Ihn so plötlich an?

Kahmeier. Nichts, nichts! (Nimmt rafg ben Sut.) Abieu — Frau Gryphius. Halt, Tollfopf! Wo will Er hin? Kahmeier. Fort, fort —
Frau Gryphius. Und Miranda?
Kahmeier (bleibt fleben). Miranda?

Frau Gryphius. Er hat ihr versprochen, hier zu bleis en — sie erwartet Ihn. Sie braut da drinnen einen Punsch für Ihn, sein Lieblingsgetränk —

Ratmeier (raub). 3ch mag feinen Bunfch!

Frau Gryphius. Was mag Er denn? Wein schadet Ihm — Er weiß das. Auch hat Er uns das Wort gegeben, mir und der Miranda, keinen Wein mehr zu trinken —

Kahmeier (wilb). Schweigt mir von bem Mädchen!

Frau Gryphius. Hoho! Warum benn?

Kahmeier. Beil - -

frau Grnphius. Run?

Kakmeier (geht auf und ab). 3ch will's nicht, will's nicht!

frau Gryphius. Was benn? Was will Er nicht?

Kahmeier (ergreift ihre beiben Sanbe mit Seftigfeit). Ich will keine Frau, kein Amt, keine Stellung in der Welt! Rein Birtuofe! Nichts vom Birtuofenthum! Ich will ein Künstler sein, ein Künstler bleiben —

Frau Gryphius. Er ift und bleibt ein Narr! (Drängt ibn fort.) Laß' Er mich los! Für Ihn ift fein Amt — und auch feine Frau. Er hat ganz recht.

Ratmeier. Cben b'rum! (Sest den hut auf.) Abieu. (Ohne fort ju geben.)

Frau Grpphius. Gleichfalls. Guten Abend.

Kahmeier. Ich fomme wieder. Adieu! (Geht, tehrt gurud.) Frau Mutter —

Frau Grpphius. Was gibt's?

Katimeier. Ich will — — nein, ich will doch fein Amt haben — fein Amt! Ich will ein Künstler sein ein Künstler bleiben! (Rasch ab.)

## Fünfte Scene.

Frau Graphius (allein). Dann bie Dagb.

Lrau Gryphius (auein). Das fehlte noch! Er ist in sie verliebt. In das Kind! Der Brummbar! Und ich selber hab' ihn darauf gebracht! Berliebt! Rur heiraten will er nicht. Der Phantast! Aber wenn er sich was in den Kopf sett — Hm! Wenn wir ihn nur erst weg haben! Das Beste, ich schleppe ihn morgen nach Berlin.

Magd (auftretend, mit einem Badet). Frau Gryphius — Frau Gryphius. Was foll's?

Magd. Ein Packet für Herrn Katzmeier. Just mit ber Post gekommen. Ich rief ihm's nach — aber er rannte bavon —

Frau Gryphius. Schon gut! Leg's nur dort bin.

Magd. Dann steht ein fremder herr braugen, ber mir die Bifitenkarte gab.

Frau Gryphius. Wer ist's benn? (Sest die Brille auf, lien.) "Wolfgang Amadeus Brause." — Ich kenne keinen Brause. Er will mich sprechen?

Magd. Ja — ober die Mamfell. Man weiß nicht recht. Ein spaßiger Mensch! Spricht allerlei durch einander. Bon einer Musik, von der Kirche, von einer gewissen Regina, die er kennen lernen muß —

Frau Gryphius. Laß' ihn eintreten. Er sieht boch ordentlich aus, reputirlich?

Magd. Ein galanter Herr, Frau Grophius. Trägt schöne Handschube, eine goldene Lorgnette, ein spanisch Rohr mit einem glänzenden Knopf, eine so große Busennadel —

Frau Gryphius. Laß' ihn kommen. (Magd ab.) Brause! Der Rame klingt mir wie bekannt —

## Sechfte Scene.

Frau Graphiue. Braufe.

Brause (rast eintretenb). Ift's erlaubt? Frau Gryphius. Immer zu, mein Herr! Brause (eilt auf sie zu). Göttliches Wesen — Frau Gryphius (abwehrenb). Mein Herr!

Brause. Himmlische Sängerin, deren Tone mein Entstücken, deren Anblick meine — (lorgnirt, flock plöglich) meine Berwunderung — das heißt — meine Bewunderung — mit wem hab' ich die Ehre?

Frau Gryphius (entruftet). Wiffen Sie denn nicht, zu wem Sie kommen? Witwe Gryphius, Hauptmanns-Witwe — Ihnen zu dienen.

Braufe. Und ich beiße Braufe. Wolfgang Amadeus Braufe, aus Berlin.

Frau Gryphius (fixit ihn). Aus Berlin! Nun erinnere ich mich! Waren Sie nicht vor zwei Jahren im Hause bes Generals —

Braufc. Wohl möglich. Ich fomme zu allen Generälen, auch zu allen Geheimberäthen — bas heißt — ich fomme in alle guten Häuser von ganz Berlin — und Berlin besteht zur Hälfte aus Generälen, zur Hälfte aus Geheimbes räthen.

Frau Gryphius. Ich war zum Besuche bort. Der General ist mein Berwandter — bei ihm fanden wir uns, herr Brause. Ober irr' ich vielleicht? Sie sprachen damals begeistert von Musit —

Grause. Von Musit? Ich war's. Ich bin immer begeistert, von ber Musit, von ber Kunft — allen Künsten.
— Ich bin Kunst-Agent — eigentlich Kunst-Mensch. Wein ganzes Leben ist ein einziger großer Kunst-Genuß.

Frau Gryphius. Sie find zu beneiben! — Aber barf ich fragen, mas Sie zu mir führt?

Frause. Gben die Kunst — die göttlichste aller Künste — die Musik. Ich bin auf der Reise. — Heute Morgens kam ich in dies Städtchen. Ich schlendere herum und gerathe auf den Platz, wo die Kirche steht. Ich vernehme Orgelstöne, sie locken mich an, ich trete ein. Was hör' ich da? Weiblichen Gesang! Es war ein Regina coeli, gesungen von einem Engel. Die Gestalt sah ich nicht, ich hörte nur die Stimme. (Betrachtet sie.) Ich weiß nicht, werthgeschätzte Frau Gryphius, ob Sie vielleicht —

Arau Gryphius. Rein, mein bester Herr Brause, ich war's nicht. Der Engel ift die Tochter eines Obersten, eine junge Baise, die meinem Schutze anvertraut ift.

Brause. So hat man mich doch zurecht gewiesen? Wo ift der verwaiste Oberften-Engel?

frau Grnphius. Da brinnen im Zimmer.

Braufe. Rann ich ihn feben, fprechen?

Frau Gryphius. Salt, mein herr! Sie gehen etwas rafch —

Grause. Würdige Matrone! Schöpfen Sie keinen Bersbacht. Meine Absichten sind rein. Ich läugne nicht, daß ich eine Absicht habe — bas heißt — einen Plan.

Frau Grpphius. Mit meiner Mündel? Brause. Allerdings.

Frau Gryphius (fest wieder die Bride auf, mißt ihn). Und was kann bas für eine Absicht fein, die Sie mit einem jungen Mädchen —

Brause. Keinen Argwohn, werthgeschätzte Frau Hauptsmännin! Eine RunstsUbsicht. Reicher Mann, Geschäftsmann — KunstsUgent — (sieht sein Vorteseuille hervor). Beslieben Sie zu betrachten — Creditbrief auf 10,000 Thaler. Ich reise nie anders.

Frau Grpphius (immer mit Zurudhaltung). Was geht das mich an, wie Sie reifen?

Brause. Doch, boch, Helbenwitme! (Blick im Zimmer herum.) Hier also wohnt und haust die englische Oberstens-Baise? Recht hübsch, recht nett — das heißt — ein bisschen einsach. Und doch — (beclamirend). — "In dieser Arsmuth welche Fülle! — In diesem Kerker welche Seligkeit!" — Sie erlauben — hier saß sie vielleicht — (wirft sich in den Armstuhl. Wieder declamirend). "Mich saßt ein wahrer Wonnesgraus — Hier möcht' ich volle Stunden träumen!"

Frau Gryphius. Armuth! Kerker! Wonnegraus! Was ist das für ein Mensch? (Tritt zu ihm.) Herr Brause! Sie sind ein reicher Mann — gut für Sie. Ich bin eine ehrliche Witwe, die von ihrer Pension lebt. Das braucht man keisnem Menschen vorzuwersen. Ist's Ihnen hier zu einfach — Niemand hieß Sie herkommen. Bon Armuth zu reden! Bon Wonnegraus! Wär's nicht die Rücksicht für den Genestal, meinen Better, in dessen Hause ich Sie kennen lernte — Armuth! Hier ist keine Armuth, wir sind keine Bettler. Und diese Stude ist kein Kerker! Daß Sie's wissen! Armuth! Kerker! Wonnegraus!

Grause (springt aus). Aber beste Madame, ich wollte Sie nicht beleidigen! Ich citirte nur Berse aus Goethe's Faust. Ich versette mich in die Situation, wie Faust das Gretchen zum ersten Male besucht. Ich bin der Faust — das heißt — ein Kunst-Faust.

Frau Gryphius. Faule Fische! Wir brauchen keinen Faust und hier ist kein Gretchen, kein Wonnegraus. Auch bin ich keine Frau Nachbarin aus der Comödie! Berstanden?

Brause. Ich verstehe — bas heißt — Sie verstehen mich nicht! Wenn Sie mir erlauben wollen, mich näher zu erklaren —

Frau Gryphius. Auch in Gegenwart bes Mabchens? Nur zu, wenn Sie die Stirne haben! Da kommt fie eben heraus.

Braufe (lorgnirend). Der Dberften-Engel!

## Siebente Scene.

Borige. Miranda.

Miranda. Alles ift bereit, Frau Gryphius — — Wo ist benn ber Kaymeier?

Frau Gryphius. Er kommt bald wieder. — Sieh, wer da ist!

Miranda. Gin fremder Berr! (Braufe's Gruß erwidernd.)

Frau Gryphius. Herr Brause aus Berlin, ber ben Faust spielt — ber Dich kennen lernen will.

Miranda. Mich?

Frau Gryphius. Das ist meine Mündel Miranda. Was verlangen Sie von ihr? grause. Sie heißen Miranda, Fräulein? Wie die im Sturm!

Miranda. Das macht, mein Bater war ein Berehrer Shakespeare's.

**Brause.** Göttlicher Shakespeare! Du hast die Miranda geahnt. — Wein Fräulein, ich habe Sie heute in der Kirche ein Rogina cooli singen hören — es war Sphären-Musik — das heißt — schwache Composition — aber die Stimme, der Bortrag — himmlisch, göttlich! Ein Wunder! Reines Wunder!

Miranda. Schwache Composition? Sie irren, mein Berr. Es ist ein Meisterwerk meines Lehrers Katmeier.

Grause. Katzmeier? Sie verzeihen — aber der Name ist gänzlich unbekannt — das heißt — in Berlin. Und was bei uns in Berlin unbekannt ist —

Miranda. Unbefannt -

Frau Gryphius. Sei ruhig, er foll schon befannt werben. Ich selbst bringe ihn nach Berlin.

Braufe. Rach Berlin!

Miranda. Den Ratmeier?

Frau Grpphius. Ich reise mit ihm — vielleicht schon morgen.

Brause. Sie, Frau Gryphius? Sie wollen nach Berlin? Das ist Fügung, Schicksal! Wissen Sie denn, meine Damen, daß ich keinen heißeren Wunsch hege, als den, Sie nach Berlin bringen zu dürsen? Das heißt Sie — alle Beide!

Frau Gryphius. Une? Was ift bas nun wieber?

Braufe. Das ift ber Plan, von dem ich mit Ihnen fprach — beghalb tam ich her —

Frau Gryphius. So, fo! Benn's weiter nichts ift — aber erklaren Sie fich beutlicher.

Miranda. Auch ich? 3ch foll nach Berlin?

Krause. Gerade Sie, Fräulein! Sie sind die Hauptsache. Es handelt sich um ein Concert, um ein concert monstre. Wir arrangiren es zu Gunsten der Armen, zu enormen Breisen — prix monstres. Lauter classische Musit! Nichts als Sekastian Bach, Händel, Graun. Ich hatte im Sinn, auch das Stadat mater von Pergolese zu bringen, aber es sehlte die Eine Stimme — das heißt, Stimmen genug, aber keine Seele, kein Genie, kein singendes Talent — das such' ich eben, darum reise ich durch's ganze einige Deutschland — heute hab' ich's gefunden — Sie sind das Talent, Sie!

Miranda. 36!

Frau Gryphius. Miranda foll öffentlich auftreten? 3m Concert?

Brause. Sie wird furore machen, furorissimo! Frau Gryphius. Was sagst Du dazu?

Miranda. Es frägt sich, was Kammeier tazu fagen würde —

Braufe. Immer der Raymeier!

Frau Gryphius. Du wärst also nicht abgeneigt?

Brause. Sie willigen ein? Sie singen mein Stabat mater von Pergolese?

Miranda. Wenn Er ja sagt — und auch Frau Gryphius —

Frau Gryphius. Meine Zustimmung haft Du. Brause. Biftoria!

Miranda. Halt, mein Herr! Noch eine Bedingung. Ich muß auch das Regina coeli fingen bürfen.

Grause. Das von dem Katzmeier? Angenommen, eins geschlagen! Morgen Früh nach Berlin!

Miranda (zu Frau Grophius). Und Kahmeier geht mit? Frau Grophius. Warum nicht? Ich benke wohl —

Braufe. Schon wieder ber Kaymeier! Ihr Lehrer also? Der Sie für die Kunst vorbereitet? Sie find auch gur Künstlerin geboren.

Frau Gryphius (tritt naber). Zur Künstlerin? Zwar sie hat Talent — der Lehrer meint's auch — aber eine Künstslerin! Sie meinen — die man bezahlt?

Brause. Das versteht sich! Sie hegen doch keine Borurtheile gegen ben Künstlerstand?

Frau Gryphius. Das eben nicht — auch ist das Mädchen arm — und wenn sie vielleicht ihr Glück machen könnte —

Grause. Glück? Das heißt — Geld? Zweiseln Sie baran? Wissen Sie, wie viel ich Einkünfte habe? Jährlich zwanzigtausend Thaler. Lassen Sie Ihre Mündel öffentlich auftreten und durch drei Jahre zu meinem Benefice singen, ich verschreibe Ihnen dafür meine Kenten für dieselbe Zeit.

Frau Gryphius (ungläubig). Sechzigtausend Thaler?

Grause. Wo ift Papier und Tinte? Machen wir das Geschäft? Ich gewinne dabei.

Frau Gryphius. Sechzigtausend — und wenn sie burchfällt?

Brause. Dann trag' ich ben Berluft. Topp! Auf die Gefahr!

Frau Graphius (ftößt Miranda beimlich in die Seite). Rind -

Brause. Miranda! Bunder! Sie fagen fein Wort?

Frau Gryphius. Sechzigtaufend Thaler! — Du hörst, was der geschätzte Herr Braufe sagt! Wenn Du Dich ents 'schließen könntest —

Miranda (nach einer Baufe). Warum nicht?

Frau Gryphius. Wirklich? Birklich? Bift Du fo resolut?

Miranda. Ich habe Soldatenblut — das läuft rasch. Doch wenn er nein sagt — er kommt noch immer nicht!

Braufe. Der emige Raymeier?

Frau Gryphius. Du willst ihn um Rath fragen? Den Bhantasten! Bozu?

Miranda. Er ift mein Lehrer. Auch bleibt es boch immer ein angstliches Gefühl -

Frau Gryphius. Aengstlich? Warum? Sechzigtausfend Thaler! Ich sehe nichts Aengstliches. Ich sollte das Talent haben — aber übekleg' es noch einmal — meinetshalben mit dem Katmeier. Da ist ein Packet für ihn gekomsmen. Er wollte gleich wieder zurück sein. Sprich also mit ihm. Herr Brause gibt mir inzwischen die Ehre auf eine Tasse Thee. Wenn sie nur auch gewiß eine Künstlerin ist!

Grause. Sie ist's! Sagen Sie's mir nach — Wolfgang Amadeus Brause. Sie ist's!

Miranda (mit fich beschäftigt). Wenn ich's ware! Wenn ich mehr ware als eine Dilettantin —

Brause. Gine Dilettantin! Sie? Sind Engel Dilettansten? Sie find keine gewöhnliche Birtuofin, kein Bunderskind, bas gleichsam von der Bike auf dient, als Genius am Draht durch die Lufte fliegt. Ihr Beg ift ein anderer. Sie

geben ein Concert — Ihr ganzes Leben singt mit, Ihre Jugend und Schönheit, Ihr Geist, Ihre Grazie, Ihr echt weibliches Wesen — bas singt und klingt Alles in einander, burch einander — ich höre das Publicum jauchzen, rasen — eine Lind, wird man begeistert ausrusen — eine zweite jungfräuliche Lind — das heißt — ohne Goldschmidt!

Frau Gryphius. Eine Lind! Hörft Du's? Eine Lind! Die sechzigtausend Thaler sind Dir gewiß. Ich kriege einen ordentlichen Respect vor dem Mädchen! — Und auch vor Ihnen, Herr Brause! Sie sind ein edler Mann — ich habe Sie verkannt. Eine Tasse Thee! (Weist nach der Seitenthüre.) Ist's gefällig?

Brause. Mit Bergnügen — das heißt — schönes Bunder —

Frau Gryphius. Sie kommt gleich nach. (Deffnet die Seitenthure.) Wollen Sie gütigst herein spazieren?

Brause. Nach Ihnen, Frau Hauptmännin Gryphius, nach Ihnen!

Frau Gryphius. Bitte fehr, Berr Braufe — Sie find ber Gaft —

Braufe. Gie find eine Dame -

Frau Grpphius (iciebt ibn binein). Ohne Complimente -

Brause (ftolpernd) Das heißt — — (Beide ab in bas Seitenzimmer.)

ŀ

#### Adte Scene.

Miranda (allein). Dann Rahmeier. (Die Bühne fängt gegen Enbe ber Scene zu bunteln an.)

Miranda. Eine Birtuosin! Dann könnt' ich seine Lieber singen — nicht hier im einsamen Zimmer, sondern vor einem Publicum, vor aller West! — Und, wenn ich gefalle — — boch ob er's gut heißt? — Sein Haß gegen alles Birtuosenthum — gewiß, er wird nein sagen! Wer weiß? Es kommt viel darauf an, wie man eine Sache vorstellt — besonders bei ihm. (Man hört Kahmeier hinter der Scene singen.) Er kommt! Er singt — er ist munter! Desto besser! Die Laune macht Alles bei ihm.

Kahmeier (tritt fingend auf). "Treibt der Champagner —" (zurück sprechend). Ein Packet für mich? Schon gut, Babette, schon gut! (Singend.) "Alles im Kreise". — (wirft ben hat weg). Grüß' Gott, Miranda!

Miranda. Kommft Du endlich? Wo warst Du so lange?

Kahmeier (aufgeregt). Wo ich war? Draußen im Freien — auf der Straße — (fingt). "Alles im Kreise — Dann gibt's ein Leben —"

Miranda. Ratmeier! Du haft getrunken -

Kahmeier (fingt). "Dann gibt's ein Leben — herrlich und schön!" — Wie Einem nur so etwas rein Göttliches einfallen kann! Ach, wer boch nur ein Stück Mozart ware! — Wo ist benn die Frau Mutter?

Miranda. Da brinnen. Es ist Besuch gekommen — ein Herr aus Berlin. — Was Neues, Florian! Frau Gryphius will morgen nach Berlin reisen —

Rahmeier. Weiß schon, weiß! Sie will mich mit-

Miranda. Aber auch mich.

Rabmeier. Dich?

Miranda. Eine sonderbare Geschichte! Der Fremde hat mich heute in der Kirche singen hören — nun geben sie ein Concert in Berlin, für die Armen — dabei soll ich mit-wirken, singen — nur Classisches. Auch Dein Regina coeli. Wenn's Dir nämlich recht ist, Katzmeier — was sagst Du dazu?

Rahmeier (serftreut). Beh' nur, geh' -

Miranda. Du billigst also ben Schritt? Du begleitest und?

Kahmeier (wie oben). Nach Berlin! Warum nicht? Ich foll ja bort ein Amt suchen —

Miranda (1acht). Du? Ein Amt? Wer verlangt das? Kahmeier. Die Frau Mutter. Wer sonst? (Sieht sie an.) Auch eine Frau!

Miranda (wie erschroden). Gine Frau!

Kahmeier. Was fagst Du bazu?

Miranda. Gine Frau! (Ernfthaft.) Wenn's Dich gludlich macht —

Kanneier. Es macht mich aber nicht glüdlich -

Miranda. Nicht? - Gine Frau! Ift's Dein Ernft?

Kahmeier. Dummes Zeug! Ich benke nicht b'ran. Ich will ein Künftler bleiben, ein freier Künftler! Hab' ich nicht recht? (Geht auf und ab). Was ist benn bas?

Miranda. Gin Badet für Dich. Eben gekommen —

Kahmeier. Ja fo! Die Babette fagte mir - - aus Leipzig! Das ift die Oper!

Bauernfelb. Befammelte Schriften. VIII. Bb.

Miranda. Die Oper? Deine Oper?

Kahmeier. (erbricht haftig bas Padet). Sie wollen vielleicht Aenderungen, Kürzungen — jedes Theater verlangt bas — ein Brief! (Lieft.)

Miranda (wie in banger Erwartung). Nun?

Kahmeier (nach einer Baufe). Sie fenden fie mir zuruck — Miranda. Ach Gott!

Kahmeier. Zurud! Das Werk meines Geistes, meiner besten Gedanken, meiner Eräume, meine lette hoffnung — sie senben mir's zurud! (Sest fic langsam in ben Armflubl, ben Brief gerknitternb.)

Miranda (ihn beobachtenb, tritt bann rafc ju ihm und füßt ibn).

Rabmeier (fpringt auf). Bas machft Du, Miranda?

Miranda. Ich gebe Dir den Kuß, den ich Dir erst verweigert! Sei muthig, mein Freund! Sei ein Mann! Du bist ein Künstler — Du wirst es bleiben. Früher oder später — Du wirst die Anerkennung sinden, die Du vers bienst — Du sollst, Du mußt sie sinden!

Kahmeier. Gutes Rind! — Anerkennung! Wenn fie meine Oper zuruchweisen?

Miranda. Leipzig ist nicht die Welt — die Oper wird badurch nicht schlechter —

Kahmeier. Freilich, freilich! Aber beffer auch nicht. Laffen wir's! — Du glaubst also an mich? Du bist ein gutes, liebes Kind! — Du glaubst an mich?

Miranda. Wie an mich felbft!

Kahmeier. Und an meine Oper auch?

Miranda. Wie an Dich!

Kahmeier. Gut, gut! Ich danke Dir. Leipzig ist nicht bie Welt? Gewiß nicht! (Geht auf und ab, schnalzt mit den Fingern, gibt ihr das Padet.) Bewahr' mir das — es ist mein Liebstes — d'rum geb' ich's Dir. Und nun — so oder so! Miranda, ich will fort von hier.

Miranda. Du willst reisen? Recht, mein Freund! Es wird Dich zerstreuen. Aber wohin?

Rahmeier. In die Welt, in die weite Welt!

Miranda. Bielleicht zum belgischen Musikfest -

Kahmeier. Das ist's! Haben sie mich nicht eingeladen? Dort sind' ich Freunde, Gönner — ein Publikum! Auch in Paris! In London! Ueberall! D'rum in die Welt, in die große närrische Welt! — Mein Felleisen liegt gepackt — ich gehe heute noch fort.

Miranda. Beute noch!

Kahmeier. Ein Künstler! Bin ich's nicht? Bleib' ich's nicht immer? So ober so! Kunst ist Kunst! Arbeit ist Arbeit! So ober so!

Miranda. Du sinnst über etwas — was hast Du vor?

Kahmeier. Arbeit zu suchen, Kind — Arbeit, die man bezahlt! Die Frau Mutter hat recht. Ich will Gelb haben, Geld — Beifall, Applaus! Einen berühmten Ramen — so oder so! Rur kein Amt, keine — nur kein Amt! Fort also, fort! Wenig Worte! Leb' wohl.

Miranda. Du gehft! Wann werb' ich Dich wieder feben?

Kahmeier. Wer kann's wissen? Bielleicht recht balb! Benn ich einen Namen haben werbe — eine Stellung in ber Welt — so ober so! Die Frau Mutter hat recht.

Wenn sie's nur anhören wollen! Nur bezahlen! (Lacht.) Aber die hören Alles an, die bezahlen für Alles, was die Ohren kitzelt! — Abieu. Grüße die Mutter. Abieu, Wisranda, Adieu! (Im Gehen.)

Miranda. Florian — Kakmeier. Was gibt's?

Miranda. Du icheidest fo falt -

Ratmeier. Du bift ein Rarrchen! Wer wird fich erweischen? Abicu!

Miranda. Mein Lehrer! Mein Freund!

Kahmeier (drüdt fie an fich). Mehr als das! Du wirst schon sehen — (macht fich tos). Aber doch kein Amt! — Genug, genug! Leb' wohl! (Rasch ab.)

#### Reunte Scene.

Miranda (allein). Dann Braufe. Frau Graphius.

Miranda (stredt die Hände nach dem Abgehenden aus). Fort, fort! (Trodnet die Augen, ergreift das Manuscript). Sein Werk! (Drüdt es an's Herz.) Ich glaube daran! Wenn's mir geslänge — — es wird, es wird! Du sollst's erfahren, mein Freund! — Mehr als das! Sagte er nicht so? Wehr als das — (gebt langsam zum Clavier, schlägt stehend einige Tone an). "Meine Ruh' ist hin — Mein Herz ist schwer" —

Braufe (welcher mit Frau Gruphius eingetreten, die Theetaffe in ber Sand, applaubirend). Göttlich, himmlisch, Brava bravis-

~~~

sima! Bis, bis! Da capo!

#### 3 meiter Mct.

(Eleganter Gesellschafts-Salon in einem Hotel in Leipzig. Offene Mitte. Mehrere Seitenthüren. Dem Schauspieler rechts im Borsbergrund ein runder Tisch mit Zeitungen, gegenüber links ein Tisch mit Schreibzeug.)

#### Erfte Scene.

Abolph (allein). Dann Braufe.

Adolph (allein, mit einem Möbelwischer, tieft die Zeitung mit heiserer Stimme). "Leipzig den — die berühmte Concert-Sänsgerin Fräulein Miranda aus Berlin, seit Kurzem in unsern Mauern" — (spricht dazwischen). In unsern Mauern! Hier auf Rummer 3 — (räuspert sich, liest weiter) — "hat gestern zum ersten Mal die Bühne betreten und in der neuen Oper Birginia einen wahren Triumph geseiert" — (mit einer Panstomine) Unser Werk! Sie hat jetzt den Triumph — und ich! (Käuspert sich, wischt und liest abgebrochen.) "Hell leuchtender Stern — Anmuth und Bescheidenheit — kunstsinniges Publifum — Beisalls-Orkan — Kränze und Gedichte — siebzehn Mal gerusen — " (zühlt an den Fingern) siebzehn Mal.

Munich — Sen in dem umerkenden? — Ein Kunftstenden? — Beninnden! Die der die Bresse für sich und weit und Sen maden Sinemes Geld, diese Leute, einem In mit nur der Sine under reden. Und ich! Rellner in niem Hosei! Sein ich deinen prächtigen Beninn verfis. Die finn der große Serfühlung, die Heiser Sinem — wie wegestliefen! Niederen sich, verlacht zu fürsen. Nem — wie geht nicht — über est fann wieder fonswen. Und ihner dich Ales, was zum Theater gehört! Sineme. Bening, Fener, Gesticulation — (betrachtet sie wonzeillig Festilit) Ales — nur fein Glüd! Aber est fann und finnwen — wieder ich fann fommen —

Scanfe um Bumentrieren und Bonquers, tommt rajd durch bir Muss. Abelog! In fie ichon heraus?

Adelph. Noch nicht, Gerr Brause. Ich brachte eben

Braufe. Die Himmlifche! Bas frühftudt fie benn? Adolph. Kaffee.

Braule. Kaffee! Richt möglich! Kaffee ift gefährlich! Berschleiert die Stimme.

Adolph (raufvert na. Meinen Sie, herr Braufe? — 3ch will in Zutunft Bierfuppe frühftuden. — Sie bringen ja einen ganzen Garten!

Brause. Die Kranze von gestern Abend, die BouquetsAdolph. Das Gine da ift mir befannt - bas große.

genen Sig verstohlen zugeschleubert.

Adolph. Da fieht man, wie's geht! Die guten Freunde machen ben Rummel, dann heißt's, das Bublifum.

#### Bweiter Act.

(Eleganter Gesellschafts=Salon in einem Hotel in Leipzig. Offene Mitte. Mehrere Seitenthüren. Dem Schauspieler rechts im Borsbergrund ein runder Tisch mit Zeitungen, gegenüber links ein Tisch mit Schreibzeug.)

#### Erfte Scene.

Abolph (allein). Dann Braufe.

Adolph (allein, mit einem Möbelwischer, lieft die Zeitung mit heisere Stimme). "Leipzig den — die berühmte Concert-Sänsgerin Fräulein Miranda aus Berlin, seit Kurzem in unsern Mauern" — (spricht dazwischen). In unsern Mauern! Hier auf Rummer 3 — (räuspert sich, liest weiter) — "hat gestern zum ersten Mal die Bühne betreten und in der neuen Oper Birginia einen wahren Triumph geseiert" — (mit einer Panstomine) Unser Werk! Sie hat jetzt den Triumph — und ich! (Käuspert sich, wischt und liest abgebrochen.) "Hell leuchtender Stern — Anmuth und Bescheidenheit — tunstsinniges Publitum — Beisalls-Orkan — Kränze und Gedichte — siebzehn Mal gerusen —" (zählt an den Fingern) siebzehn Mal.

Richtig! — Wer ist benn unterschrieben? — "Ein Kunstefreund." — Berstanden! Die hat die Presse für sich und wird ihren Weg machen. Enormes Geld, diese Leute, enorm! Ich will von der Ehre nicht reden. Und ich! Rellner in einem Hotel! Wenn ich bedenke, daß ich einen prächtigen Bariton besaß! Da kam die große Berkühlung, die Heiserskeit — seitdem — wie weggeblasen! (Räuspert sich, versucht zu singen.) Nein — es geht nicht — aber es kann wieder kommen. Und ich hatte doch Alles, was zum Theater gehört! Stimme, Bortrag, Feuer, Gesticulation — (betrachtet sich wohlgesäuig) Gestalt! Alles — nur kein Glück! Aber es kann noch kommen — (räuspert sich) kann kommen —

Grause (mit Blumenfranzen und Bouquets, tommt rafc durch die Mitte). Abolph! Ift sie schon heraus?

Adolph. Noch nicht, Herr Brause. Ich brachte eben bas Frühstüd.

Brause. Die himmlische! Was frühstückt fie denn? Adolph. Raffee

Brause. Kaffee! Nicht möglich! Kaffee ist gefährlich! Berschleiert die Stimme.

Adolph (rauspert sich). Meinen Sie, herr Brause? — Ich will in Zukunft Biersuppe frühstücken. — Sie bringen ja einen ganzen Garten!

Brause. Die Kränze von gestern Abend, die Bouquets — Adolph. Das Eine da ist mir bekannt — das große.

Braufe. Ich hab' es der Göttlichen von meinem verborgenen Sit verstohlen zugeschleudert.

Adolph. Da fieht man, wie's geht! Die guten Freunde machen den Rummel, dann heißt's, das Bublifum.

Brause. Das Bublitum. Wer benn sonst? Die Elaque war gehörig organisirt. Sie haben doch Ihre Freikarte benüt, Adolph?

Adolph (Matiat in Die Bande). Rechtschaffen, Berr Braufe!

Brause. Brav, brav! Sie haben dadurch der Runft einen Dienst geleistet. — Wo weilt sie nur so lange?

Adolph. Der Wagen ist um zehn Uhr bestellt. Fräulein Miranda wird gleich herauskommen.

Brause. Heraus kommen! Schön! (hat das Zeitungsblatt ergriffen.) Mein Artikel! Aha! Ist nichts verändert? (Sest fich und lieft.) "Leipzig den" —

Adolph (tritt zu ihm). Bon Ihnen, Herr Brause? Die Signora fann's Ihnen danken. Der Artikel wird ihr Gelb eintragen, viel Gelb.

Grause (springt auf). Gelb, Gelb! Was ist Gelb? Gelb ist nichts —

Adolph. Sie können so reden, Herr Brause! Sie sind ein reicher Mann, Aber Fräulein Miranda, die sich erst ein Bermögen machen will! Die Signora ist freilich jung — aber meinen Sie nicht, Herr Brause, man hat Beispiele auch von Sängern, die erst in spätern Jahren — (räuspert sich) ihr Glück gemacht?

Grause. Warum nicht? Das Talent entwickelt sich bisweilen spät — es muß nur ba sein.

Adolph. Ich hoffe, daß es da ist! — Herr Brause — Brause. Still! Der Schlüssel dreht sich! Da kommt das Wunder! Adolph. Ich sehe nach bem Wagen. (Im Abgehen.) Ihm will ich mich später anvertrauen — (räuspernd ab burch die Mitte).

#### 3meite Scene.

#### Braufe. Miranba.

Miranda (aus einem Seitenzimmer, bem Schauspieler rechts, hut und Shawl in ber hand, spricht gurud). Erwarten Sie mich, Fanni! Ich bin in einer halben Stunde zurud.

Braufe. Miranda! Engel! Guten Morgen.

Miranda (reicht ihm die Hand). Lieber Herr Brause — Grause (tüßt ihr die Hand und weift auf die Blumen). Die Fechsung von gestern — der Enthusiasmus-Tribut. Sechszehn Kränze, neunundzwanzig Bouquets, wohl gezählt. Das war ein Triumph! (Reicht ihr die Zeitung.) Steht schon gedruckt. Ein Kunstsreund — das heißt —

Miranda (lieft). Wie man mich herausstreicht! Ich muß mich schämen. Und von der Oper kein Wort! Sie hat doch gefallen — sehr gefallen —

Grause. Das heißt — burch Sie. Wird volle Häuser machen — burch Sie, Alles burch Sie. Hier ist ber Theasterzettel. "Heute zum zweiten Mal: Virginia — alle Sperrsitze vergriffen." Ich sprach eben den Direktor. Wir lassen Stühle in's Orchester sezen — zwischen die Contrasbässe und die Harmonie — unentgeltlich — das heißt — für die Herren Recensenten.

Miranda. Wie Sie sich für mich bemühen, guter Brause! Seit meinem ersten Auftreten, damals in Berlin. Brause. Wo Sie Furoro machten, Furorissimo! Miranda. Und als ich den Entschluß faßte, die Bühne zu betreten, da waren Sie fo freundlich, mich zu besgleiten —

Brause. Ist's nicht mein Bergnügen? Das heißt — mehr als bas! Ich habe ihrer Zeit die Sonntag begleitet, die Unger — auch die Heinefetter — das heißt — alle vier!

Miranda. Ich eine Sängerin! Noch ist mir's wie ein Traum! Ich auf bem Theater! Frau Gryphius schüttelte ben Kopf barüber —

Braufe. Gie blieb auch in Berlin gurud.

Miranda. Sie hatte nicht ben Muth, mich auf den Brettern zu sehen! Die gute Frau! Sie zitterte beim Absschied wie im Fieber!

Brause. Das heißt — Lampenfieber. Ich tenne das! Als ich zum ersten Mal die Buhne betrat —

Miranda. Co? Sie waren Schauspieler? (Gest fic).

Frause (tritt zu ihr). Nur Liebhaber, Dilettant. Ich spielte den Marquis Posa. Schöne Rolle! Aber schwer — das heißt für einen Anfänger. — Kurz, ich war meiner Sache noch nicht recht gewiß. Die Gesten hatte ich zu Hause auf meinem Zimmer wohl tausend Mal probirt. "Mein Carlos!" — Es ging — ging vortresselich, auch auf der Brobe. "Mein Carlos, mein Carlos!" murmelte ich in Einem fort hinter der Scene. Das Schlagwort wird gebracht — ich trete auf. Das ganze Theater dreht sich mir wie im Kreise herum — ich schwindle. "Wer sommt?" eilt mir Carlos entgegen. — "Was seh' ich? D ihr guten Geister!" — "Wein Roderich!" sprech' ich statt seiner dem Sousssellen nach — "das heißt, mein Carlos!"

fet' ich verbessernd hinzu und stolpere. Das Publikum lacht — der Effect der Scene war vorüber.

Miranda (fteht auf). Armer Freund!

Frause. Später ging's besser. In der großen Scene mit dem König, als ich ausries: "Ich kann nicht Fürstenbiener sein!" — da hätten Sie den Tumust hören sollen. Und als ich mich dem Könige zu Füßen warf — "geben Sie Gebankenfreiheit!" — ""Sonderbarer Schwärmer!"" — Da war allgemeine Heiterkeit.

Miranda (bie inzwischen mit fich beschäftigt war). Was wohl er dazu sagen wird!

Brause (tritt wieder zu ihr). Der Marquis Bofa?

Miranda. 3ch fpreche von meinem Jugendlehrer -

Brause. Bon dem Ratmeier! Ja so! Dessen Lieder Sie in allen Concerten singen —

Miranda. Und ber seit Monaten nichts von sich hören läßt —

Braufe. Er lief in die weite Welt? Er wird wieder tommen! Und wenn er erfährt, daß feine Schülerin inzwisichen eine berühmte Birtuofin geworben ift —

Miranda. Es wird ihn überraschen, nicht wahr? Er haßt freilich das Virtuofenthum — aber hier, in diesem besonderen Fall — — (fieht nach ihrer uhr). Gleich zehn Uhr! (Sett ben Dut auf.)

Braufe. Sie wollen ausfahren?

Miranda. In's Theater. Gine fleine Nach-Probe.

Braufe (nimmt ben But). Darf ich Gie begleiten ?

Miranda. Rein, lieber Brause. Ich will Sie erst heute Abends mit der Arie überraschen.

Braufe. Mich? Das heißt - bas Bublitum?

Miranda. Das heißt — Sie! Meinen lieben musikalischen Freund!

Braufe. Mich?

Miranda. Sie! Nur Sie! — Da kommt Abolph! Der Wagen? Ich bin schon fertig. — Wollen Sie mich erwarten? Ich bin bald wieder da. (Ab.)

#### Dritte Scene.

Braufe (allein). Später Raymeier. Abolph.

Braufe (allein). Mich will fie überraschen! (Stellt ben But weg.) Sie mit bem grofen S! - (Beht auf und ab.) Braufe, Braufe! Bas läuft Dir ba für ein Gedante durch ben Ropf? (Eritt vor ben Spiegel.) Wenn Du junger marft - ich will's nicht weiter ausdenken. Ich will fie erwarten. Sie! Mit bem allergrößten S. (Gest fich an ben Tifc mit ben Zeitungen.) Diese Zeitungen! Nichts als leeres Stroh! Was follen wir uns täuschen! — Aber was lef' ich ba? (Lieft abgebrochen.) "Der neue Biolin-Birtuofe Signor Florio aus Bruffel, welcher in London ausgepfiffen - in Baris Enthusiasmus - Triumphzug - Pferde ausgespannt -" - Merkwürdig! (Lieft.) "Humor und Bizarrerie - mahnt an Baganini - foll nächstens in unserer Stadt eintreffen." - Bas? Florio? Baganini-Florio? Virtuofe auf der Bioline! Mein Instrument! 3ch muß ihn hören. (Lieft weiter.)

Raymeier und Abolph (treten auf). Ein Diener (mit Gepäc).
Adolph (im Auftreten). Gin einziges kleines Zimmerchen, wie gefagt — bort Nummer vier.

Kahmeier. Gleich viel! Schaffen Sie mein Gepäcke hinein. Nehmen Sie den kleinen hölzernen Kasten in Acht!
— Dieser Saal hier?

Adolph. Ift für Jedermann.

Rahmeier. Alfo auch für mich! hier ift ja Schreibzeug -- (geht jum Tifche links).

Adolph. Befehlen Sie sonst etwas? Bielleicht ein Früh: stüd gefällig?

Kahmeier. Warum nicht? Eine Flasche — (hatt inne). Adolph. Borbeaux?

Rahmeier. Rein — Baffer — Braufe-Bulber —

Adolph. Braufe=Bulver?

Kahmeier (fest fic). Auch Zuder dazu -

Adolph (für fich). Brause-Bulver mit Zuder! Das hilft vielleicht — (rauspernd ab).

#### Bierte Scene.

#### Raymeier. Braufe.

Kahmeier (zieht sein Taschenbuch hervor). Das ist ein glücklicher Gedanke, der mir da unter Weges — er soll mir nicht entkommen. (Schreibt.)

Braufe (bas Zeitungsblatt in der Sand, ichielt herüber). Ein neuer Paffagier, der fich hier anpflanzen will -

Rahmeier. So. Ich bin zufrieden. Best fehlt nur noch das Scherzo — (ftust den Kopf auf den Arm).

Brause. Ich wette, der ist vom Metier. Gestikulirt heftig, spricht mit sich selbst — reisender Schauspieler. (Legt die Zeitung weg.) Wir wollen gleich sehen. (Steht auf.)

Kahmeier. Es will sich nicht gestalten — obwohl es mir den ganzen Tag vorschwebt — (fieht auf, geht auf und ab).

Brause (für fic lorgnirend). Ein Schauspieler! Richtig. Studiert seine Rolle —

Kahmeier (wie oben). Jest hab' ich's — nein, ich hab's nicht — (ftößt im Gehen auf Brause). Pardon! —

Brause. Bitte fehr! — Sind ein Fremder? Zum ersten Mal in Leipzig?

Kabmeier. 3a.

Grause. Hübsche Stadt, das Leipzig! (Mit Abficht.) Gutes Theater hier.

Ratmeier (fieht ihn an). Go?

**Brause** (für sich). Aha! Das packt. (Laut.) Das Theater ist doch das schönste Bergnügen! Ich gehe oft in's Theater. Sie auch, mein Herr?

Rabmeier (ber ihn immer figirt). Bisweilen -

Brause. "Ernst ift bas Leben, heiter ift bie Runst!" — Bas?

Kanneier. Ja. (Keuner bringt das Berlangte.) Brausepuls ver gefällig?

Brause (zurüdweichenb). Brause : Pu — ? Biel zu gütig — das heißt — (für fich). Was sieht er mich so an?

Kahmeier (bereitet bas Pulver, für fich). Der Mensch muß mir zu meinem Scherzo verhelfen. So ein Narr wedt immer den Genius in mir, den musitalischen Kobold! (Laut.) Auf nähere Bekanntschaft, mein Herr!

Brause (tritt näher). Mich tennen sie balb. 3ch heiße Brause — ohne Pulver. — Wolfgang Amadeus Brause, Kunstfreund. Nebenbei auch Kunst-Agent. Da haben Sie meine ganze Biographie! Auch ein Bischen Dilettant. 3ch spiele die Bioline nicht übel — meine Geigensammlung ist berühmt. 3ch besitze drei Amati, zwei Stradivariusse, eine

Stainer — Paganini hat darauf gespielt. Und Sie, mein herr! Bas spielen Sie denn? (Bfiffg.) Das heißt — welsches Fach?

Rahmeier. 3ch? Gin Fach?

Grause. Wollen Sie's läugnen, daß Sie ein Schausfpieler find?

Kahmeier. Schaufpieler! 3ch?

Brause. Ober doch ein Künftler! Dichter? Maler? Compositeur?

Kahmeier. Wählen Gie!

Brause (betrachtet ihn). Wo hatt' ich meine Augen? Die Stirn ist musikalisch — Sie componiren.

Rabmeier. Getroffen.

Braufe. In welchem Styl?

Kahmeier. In dem meinigen.

Brause. Das heißt - beutsch?

Kahmeier. Ich bin ein Deutscher.

Brause. Bielleicht à la Mozart?

Kahmeier (parobirend). Nichts da! Mozart ist längst ein überwundener Standpunft.

Braufe. Gigentlich auch Beethoven -

Ratmeier. Für den Mufifer der Bufunft gewiß.

Brause. Musiker ber Zufunft! Sind Sie bas?

Ratmeier. Uch, wir find's Alle, mein herr, die wir in ber Gegenwart nichts Rechtes machen können!

Brause. Musiker der Zukunft! Richard Wagner! Sind Sie's?

Ratmeier. Gin Stud von ihm. In biefem Augenblid beschäftigt mich eine Phantasie, ein Concert ber Butunft -

woran noch das Scherzo fehlt. Sie follen mir dazu vers helfen.

Braufe. 3ch? Das heißt -

Kahmeier. Wohlan! Soven Sie. — Ein Jüngling tritt in einen Tannenwalb — er ift groß und schlant —

Braufe. Der Wald?

Kahmeier. Rein, ber Jüngling. — Wie würden Sie bas ausbruden?

Braufe. Groß und ichlant?

**Kahmeier.** C-dur, maestoso — gezogene Töne mit Intervallen —

Braufe. Aha.

Kahmeier. Er hat braunes Haar, in Locken wallend, und einen purpurrothen Wappenrock — Uebergang in Es-dur — verstehen Sie? mittelst ber Dominante —

Braufe. Und ber fleinen Septime -

Kahmeier. Errathen! — Da winken ihm die Bald-Feien und die Nigen —

grause. Die Niren! Pianissimo - pizzicato!

Katincier. Richtig! — Die Göttin Benus felber lächelt ihm zu, die in rosenrothen Wolken schwebt — C-moll Accord. Der Jüngling widersteht — (halt inne).

Braufe. Großer Salt!

Rahmeier. Mein Gedante! — Bofe Geister in icheuß= lichen Fragen fahren auf ihn los — (halt wieber inne).

Braufe. Diffonangen von Trombonen!

Kahmeier. Nicht anders! — Der Jüngling zieht sein Schwert — H-dur, fortissimo — die Geister flieben, ber Morgen bammert herauf, die Sonne steigt prachtvoll empor, ferner Bilgergesang, bes Jünglings Geliebte naht —

Oberon und Titania führen sie ihm entgegen — es stellt sich heraus, daß sie das wahre Weib ist, das weibliche Weib, das Weib der Zukunft — Erlösung, Entzücken, Jubel — die getrennten Elemente, Geist und Sinne, Gott und Natur verschmelzen, umschlingen sich zum heilig einenden Kusse der Liebe. — Alle Instrumente tutti — ein leiser verhallender Flötenhauch zum Schluß — das ist der Kuß. — Was sagen Sie zu dem Programm?

Brause. Dag es ungeheuer ift!

Kahmeier (wieder sinnend). Jett fehlt noch das Scherzo — Brause. Wie wollen Sie das anbringen?

Kakmeier. 218 Zwischenspiel. Bud und Raliban tangen eine biabolisch fugirte Bolfa.

Braufe. Bud und Raliban! Genial!

Rahmeier. Still! 3ch hab's!

Braufe. Was benn?

Kahmeier. Das Motiv zur Polta (fingt). Brause! Kunstfreund! Du haft mir's verschafft.

Brause. Ich? Das heißt —

Kahmeier. Dein Genius hat den meinigen geweckt! Aus Deiner diden, behaglichen Miene, aus Deinen kleinen schalkhaften Mäuse-Augen, aus Deiner quabblig-quatschigen Gestalt hüpfen mir die Geister der luftigsten poetisch-musika-lischen Gedanken entgegen! Buck und Kasiban! Warte, warte! Ich hab's — (schreibt summend und taktirend, und geht ab zur Seite links).

#### Fünfte Scene.

Braufe (allein). Dann Abolph.

Grause (anein). Er hat's! Er ift in ber Begeisterung — man barf ihn nicht ftören. Wenn er's ware, er selbst, ber große Mann — ber Mann ber Zukunft!

Adolph (auftretenb). Er ift wieder allein. — Berr Brause!

Brause. St, 8t! Er componirt -

Adolph. Wer benn?

Brause. Dort auf Nummer vier. (Geseimnisvon füßernb.) Großer Mann — Musiker ber Zukunft — Phantasie, Welt-umfassend — Tannenwald, schlanker Jüngling — Oberon und Titania — Puck und Kaliban — sein Scherzo — ich hab' es ihm verschafft, ich!

Adolph. Sie? Wenn Sie mir auch etwas verschaffen wollten, Herr Brause —

Brause. Ihnen? Das heißt -

Adolph. Saben Sie einen Moment Zeit?

Braufe. Wozu?

Adolph. Mich anzuhören.

Brause. Warum nicht? Sprechen Gie!

Adolph. 3a — ich will aber nicht fprechen, herr Braufe.

Braufe. Nicht? Was benn?

Adolph. Ich will - (raufpert fich) fingen.

Brause. Gingen? -

Adolph. Berr Brause — mir scheint, ich hab' im Stillen eine Stimme.

Braufe. Go?

Adolph. Ginen Bariton.

Bauernfelb. Gefammelte Schriften. VIII. Bb.

Brause. Sie?

Adolph. Ich bin nur heute ein bischen verschleiert — aber Sie sind ein Kenner, herr Brause, Sie werden's schon heraus finden. Sie sollen mir sagen, ob ich für's Theater tauge.

Braufe. Für's Theater ?

Adolph. Ober nur für's Concert. Wenn ich Ihnen eine Stelle vorsingen dürfte, herr Brause — wollen Sie aus Rigoletto? Ober aus bem Propheten?

Krause. Was Sie wollen! Singen Sie in's himmels Ramen — (set fic).

Adolph. Also — aus Rigoletto (räuspert fich, fingt, ba Brause auf dem Stuhl rückt). Ift's genug?

Braufe (fieht auf). Ja, ja! Bollfommen genug.

Adolph. Hab' ich also eine Stimme?

Brause. Freilich wohl!

Adolph. Wirklich?

Brause. Das heißt — zum Reben — nicht zum Singen.

Adolph. Nur zum Reden? Daran ift die Berkühlung schulb. Aber ich habe doch Bortrag, Feuer?

Braufe. Reine Spur!

Adolph. Und die Geften? Die Geftalt?

Braufe. Saben Sie benn eine Geftalt?

Adolph. Für's Theater, mein' ich. (Da Brause ben Ropf souttett.) Auch nicht? — Was meinen Sie, herr Brause? Wenn ich Biersuppe frühstückte?

grause. Wollen Sie badurch eine Gestalt bekommen?

Adolph. Das nicht — aber Stimme. Rur fo viel Stimme, um wenigstens mit Ehren ein Concert ju geben.

Braufe. Mit Chren? Das heißt — Adolph. Für's Gelb.

Brause. Ja so! — Geben Sie den Gedanken auf, mein lieber Adolph! "Singe, wem Gesang gegeben!" Ihnen aber ist keiner gegeben. Bleiben Sie, was Sie sind: ein geschickter Oberkellner, und nähren Sie sich redlich — mit oder ohne Biersuppe. Berstanden?

Adolph (verbiufft). Reine Stimme! Daran ist die Berstühlung schuld. Ich will aber doch Biersuppe trinken. (Räusvert fic.) Es kann noch wieder kommen — kann komsmen — (ab).

#### Sechfte Scene.

Braufe (allein). Dann Miranba.

Brause (allein). Er ist ein völliger Narr! Aber bin ich keiner? Der Gebanke von vorhin — Sie, die mich übersraschen will — Sie mit dem großen S! — Wenn Du jünger wärst, wie gesagt —

Miranda (auftretenb). Lieber Brause, da bin ich wieber. Brause. Schon zurud? Ist die Probe gut ausgefallen? Miranda. Wenigstens gab ich mir Mühe. An meinem Fleiß soll's nicht fehlen.

(Tone einer Bioline im Seitengimmer.)

Miranda. Was ift bas? Welche Tone!

Brause. Die Mufit ber Butunft! Gin frember Baffa-

Miranda. Gin Frember? Aber biefer Ton, biefe Rlange -

Grause. Es ist die Kaliban-Polta! (Horat.) Sein Scherzo! (Singt.) Er hat's! Und ich hab' es ihm ver-

schafft! Mein Genius — (190xcht). Großer Ton! Schmelz babei! Mahnt an Ernst, an die Milanollo —

Miranda (gleichfalls horchend). Mein Gott! Das ift fein Ton!

Brause. Sein Ton? — Der Ton der Zukunft. Still! Run geht's zu Ende. (Applaudirt.) Bravo, bravissimo! Da capo! Bis, bis!

#### Siebente Scene.

Borige. Raymeier (mit ber Bioline).

Kahmeier. Nun, Freund Brause, ba haft Du Dein Scherzo!

Miranda (auffdreienb). Ratmeier!

Kahmeier (wendet fich rasch). Diefe Dame — (wirft die Bioline weg) Miranda!

Braufe (lorgnirt). Raymeier! Ift das des Budels Rern?

Miranda. Mein Lehrer! Mein Freund!

Ratmeier. Meine liebe fleine Schülerin!

Miranda. Bift Du's benn wirklich?

Ratmeier. Geh' ich Dich wieber!

Braufe. Du? Dich?

Miranda. Er ift mein Jugenblehrer, von dem ich Ihnen erzählt —

Kahmeier. 3ch finde Dich hier? Wo ift Frau Gryphius? Miranda. In Berlin.

Staufe. In Berlin! Und Du bift hier in Leipzig? Brause. In Geschäften! Das heift - Runftgeschäfte.

Rahmeier. Kunstgeschäfte? Und biefer herr — biefer Runftfreund — er begleitet Dich?

Miranda (zögernb). Gigentlich die Rammerjungfer -

Kahmeier. Eine Rammerjungfer! Du gibst's ja hoch!
— Blumen und Kranze hier! Bas foll bas?

Miranda. Zwei Worte fagen Dir Alles. Mein Leben hat eine neue Wendung genommen —

Braufe. Gine gang neue Bendung -

Kahmeier. So scheint es! — Denn diese Morgens-Toilette — kostbarer Stoff! Und das Bracelet — Edels steine! Wie das sunkelt! — Mädchen! Woher hast Du das Bracelet?

Miranda. Es ift ein Geschent von hoher Sand -

Braufe. Das heißt, von allerhöchfter -

Miranda. Aber eigentlich verdant' ich's Dir!

Rahmeier. Mir?

Miranda. Ich sang Dein Regina coeli bei einem Hof= Concert —

Ratmeier. So?

Miranda. Und ich gefiel bamit — auch foust — (blidt auf Brause).

Braufe. Ueberall.

Katmeier (ju Miranda). Ueberall?

Brause. Merkft Du benn nichts, großer Mann? Das Bunder hat fich ber Kunft gewidmet.

Kabmeier. Du?

Brause. Sie ift Sangerin geworben, Birtuofin -

Ratmeier. Birtuofin -

Miranda. Jest ift's heraus!

Brause. Sie hat auch die Bühne betreten — gestern zum ersten Mal — und in welcher Oper? Was meinst Du wohl, großer Katzmeier?

Katmeier. Gleichviel! Was kummert's mich! (Geht rafc auf und ab.)

Braufe. Dich nicht? Wen benn fonft?

Kanmeier (wie oben). Gine Birtuofin! Auf bem Theater!

Miranda (welche Kahmeier beobachtete, angftlich). Ift's benn eine Schanbe? (Da er schweigt.) Lieber Brause, laffen Sie uns allein.

Grause. Wie Sie befehlen. (Leise.) Soll ich ihm benn nicht fagen, daß seine Oper —

Miranda. Rein, nein! Ich felbst! Ich will ihn überraschen --

Brause. Ihn? Erst wollten Sie mich überraschen — Miranda. Gehen Sie nur!

Frause. Mich mit bem kleinen m — und jetzt ihn. — Ich gehe, aber — Mann ber Zukunft, das Scherzo, die Kaliban-Polka, Du mußt sie mir noch einmal spielen! Die Bioline hier taugt nicht — ich hole Einen meiner Stradivariusse — wir spielen's mit einander — wir phantasiren mit einander im Duett! (Im Abgehen.) Der schlanke Jüngling — das weibliche Weib — das heißt, Duett der Zukunft! (Ab.)

#### Achte Scene.

Miranda. Raymeier.

Miranda. Mein Lehrer! Mein Freund! Zurnst Du mir?

Kahmeier. Eine Virtuosin! Auf dem Theater — Du! Ein zartes Mädchen! Das liebliche Kind, das Wesen voll Boesie, voll Musik — und Blumen, Kränze, falscher Virtuosen-Flitter! Du bist nicht mehr Miranda — nicht die Miranda, die Du warst, meine holde, süße, kleine Schülesterin — bist es nicht mehr für mich! Miranda! Engel! Kind! Ach, warum bist Du's nicht mehr? Warum bist Du eine Virtuosin geworden? Warum?

Miranda. Warum? — Du follst's erfahren. — Warte — warte! (Rasa ab in's Rebenzimmer.)

#### Reunte Scene.

Ratmeier (allein). Dann Braufe.

Katmeier (auein). Was soll ich ersahren? Daß mir alle Freude vergällt ist! Alle Hoffnung obendrein! Ich habe mich vergebens aufgeopfert — mich selbst, meine Kunst —

Brause (ftedt ben Ropf herein, zwei Biolinen in ber Sand). Dier ift ber Stradivarius. Darf ich eintreten?

Ratmeier. Rein!

Braufe. Aber fpater ?

Katmeier. Auch nicht!

Braufe. Bielleicht noch fpater?

Kahmeier. Still! Sie fommt -

Brause (will eintreten). Sie mit bem großen S -

Rahmeier (mit einer heftigen Bewegung). Gehen Sie zum Teufel!

Brause (budt erichroden). Das heißt — (Rafc ab.)

### Zehnte Scene.

Miranda. Rasmeier.

Miranda (mit einem Bortefeuille). Nimm. Kakmeier. Gin Bortefeuille! Gelb darin!

Miranda. Auch Briefe. Lies nur, lies! Gin Kunsthändler, der Dein Rogina auflegen will. Wieder Einer, der Deine Lieder bringend verlangt — noch Einer — ein Dritter! Und sie bieten ganz anständiges Honorar!

Kahmeier. Dem unbekannten Florian Kahmeier? Unsbegreiflich! Haft Du bas Zeugs verkauft?

Miranda. 3ch hatte teine Bollmacht. Berfüge jest felbst. Wenn Du aber Gelb brauchst — hier ift genug.

Kahmeier. Miranda!

Miranda. Nimm nur! Es ift Ehrensold — ehrlich verdient. Du benkst nur an die Kunst. Aber auch ein Künstler braucht Geld. Nahrungssorgen drücken den Geist darnieder — ein Genius wie der Deinige muß frei sein, unabhängig. Nimm. Ich will nicht wieder vor Leuten auftreten.
Mein Zweck ist erreicht. Ich bin seit diesem Augenblick keine Birtuosin mehr.

Kahmeier. Miranda! Darum also? Darum? Du wolltest Gelb gewinnen — für mich?

Miranda. Du fragst? Ich kann nicht schaffen wie Du — nur wieder geben — warum sollt' ich meine kleine Kunst nicht ausüben? Oder wär's keine Kunst, das Werk, das Einer schafft, lebendig hinzustellen, frisch, lebenswarm, es neu zu schaffen aus begeisterter Brust, daß es die Brust des Hörers bewegt, erschüttert, durchglüht! Was ist ein geschriebenes Lied? Todtes Zeichen auf dem Papier! Erst der kunstreiche Gesang wedt den holden Zauber, der in den

dunklen, schwarzen Noten schlummert. Nun denn — ich habe ihn geweckt! Ich habe die Lieder gesungen, Deine Lieder — früher unbekannt, klingen sie jetzt wieder von jeder Lippe — Dein Name mit ihnen! Du gabst mir beim Scheiben Dein Liebstes — die Welt kennt es jetzt — (reicht ihm den Theaterzettel) Sieh' her!

Kahmeier. Was ist das? (Lieft.) "Heute zum zweiten Mal — Birginia, große Oper von Florian Kahmeier — Fräulein Miranda als Birginia — (immer gerührter) alle Sperrsitze vergriffen —"

Miranda. Fragst Du noch, warum ich eine Birtuofin geworben bin?

Kahmeicr. Alle Sperrsite vergriffen -

Miranda. Und fogar Stuhle in's Orchester gefett.

Kahmeier. In's Orchester! (Trodnet die Augen.) Das schadet bem Effect! Und die Oper hat bennoch gefallen?

Miranda. Man hat den Compositeur zum Schluß flürmend hervorgerufen.

Kahmeier. Hervorgerufen? Den unbekannten Florian Ratmeier?

Miranda. Ja boch, Du Zweifler!

Katmeier. Hervorgerufen! So bin ich nicht ganz mittelmäßig? So hab' ich boch Anerkennung gefunden? Durch Dich! Weine Muse, die eine Birtuosin geworden ist — für mich, aus Liebe zu mir! Du mußt die Birginia noch Einmal singen! Mir zu Liebe! Ich werde närrisch vor Freude, vor Entzücken! Du bist wieder Miranda, meine süße, kleine Schülerin — Du bist ein junges Kind und ich ein altes! Wir sind wieder zu Hause in der trausichen Stube — wir schwaßen, wir lachen, wir weinen, wir machen Bassen,

hüpfen und springen — ach Gott, ach Gott! Wollen wir eine Bolfa tanzen? Die Kaliban-Bolfa!

#### Gilfte Scene.

Borige. Braufe (ber an ber Thur bleibt).

Kahmeier. Also die Polka! (Singt und tanzt mit Miranda.)

Braufe (im hintergrunde, abmt die Tangbewegungen nach, ftimmt feine Bioline).

Kahmeier (wie oben). Birginia, große Oper — von Herrn Florian Kammeier — bem berühmten Birtuofen —

Miranda (halt im Tangen inne). Birtuofe? Du? Auch Du?

Kanmeier. Freilich! Auf der Bioline — erst ausgespfiffen — dann im Triumph gezogen —

Braufe (tritt raid vor). Bioline! Ausgepfiffen?

Kahmeier. Brause! Runstfreund! Sieh' ba! Lag Dich umarmen -

Grause. Du bist doch nicht Florio? Der berühmte, aussegepfiffene Florio?

Kahmeier. Ich bin's. Florio, quondam Raymeier! Raymeier, quondam Florio! Der Gelb gewinnen wollte
— so oder so — seiner kleinen Schülerin zu Liebe!
(311 Miranda.) Der kein Amt will, aber eine Frau!

Miranda. Gine Frau!

Grause. Du? Der Mann ber Zufunft? Gine Frau? Das heißt -?

Katmeier. Daß die Phantasie der Zukunft eine Wahrheit ist! Die getrennten Elemente umschlingen sich zum heilig einenden Liebeskuß — Krause. Aber das Weib der Zukunft? Kahmeier. Sie ist's! Sie!

grause (verblufft). Sie — mit bem großen S! Und ber Ruß?

Kahmeier (umarmt Miranda). Hier ift er — hier! Frause (wiicht ben Mund). Leise verhallender Flötenhauch zum Schluß!

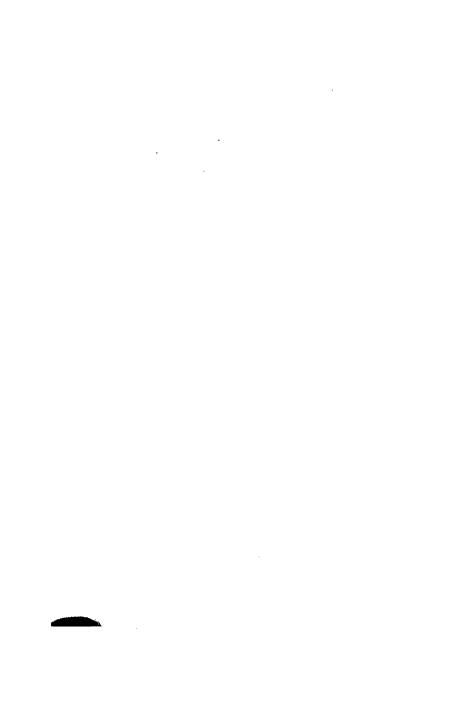

# Das Beispiel.

Bansliche Scenen in Ginem Act.

(Bum erften Dale bargeftellt auf bem hofburgtheater am 18. Februar 1859.)

### Berfonen:

Der Baron.

Julie.

Brigitte.

Bwei Rinder.

#### (Salon eines Landhaufes. Offene Mitte. Aussicht in ben Garten.)

#### Erfte Scene.

Julie (fitt auf bem Canapee, bem Schaufpieler rechts, ben Kopf auf ben Arm geftitht). Der Baron tommt burch bie Mitte und tritt lang- fam naber.

Baron, Julie -

Julie. Du bift's! (Steht rafc auf).

Baron (füßt fie auf die Stirn). Hab' ich Dich erschreckt?

Julie. Du bift ichon gurud?

Baron. Da es balb auf Mittag geht -

Julie. Schon! Du bift wohl gar hungrig?

Baron. Soll ich's nicht fein?

Julie. Freilich! Wenn man seit frühem Morgen burch Walb und Feld läuft —

Saron. Mit dem Berwalter, mit dem Dekonom. Ich bin recht zufrieden. Wir werden ein gutes Jahr haben.

Julie. 3a! Recht fruchtbar — (fest fich wieber).

Baron. Die Bluthenzeit ift gut abgelaufen, die Frucht

fteht prächtig. — Unfer Packet aus ber Stadt ift noch nicht ba?

Julie. Doch nicht. (Blättert in bem Album.)

Saron (tritt gu ihr). Bergib, daß ich Dich heute allein frühstücken ließ —

Julie (zuch die Achset). Wenn man fo lange verheiratet ist wie wir —

Baron. Und glücklich obendrein (sest fic au ihr). Ich bin Dir recht dankbar, daß Du jeden, auch meiner geheimsten Wünsche erfüllst!

Bulie (fieht ihn an). 3ch!

Baron. Im Mai auf dem Lande! Wem verdank ich's als Dir? (Ruft ihr bie hand.)

Julie (gebehnt). 3a, bas -

Saron. Bor dem Juli kommen wir sonst nicht heraus. 3ch war auch wie im himmel, als Du mir vor ein paar Tagen plötlich sagtest: "Ich halt' es in der Stadt nicht mehr aus!" — Ich blieb stumm, als hätt' ich nichts ge-hört, und ließ im Stillen packen. Noch am Abend fuhren wir davon.

Julie (fect auf). Du brauchst mir nicht zu danken. Eine Frau hat bisweilen Einfälle. Es war eine Caprice.

Saron (ftebt gleichfaus auf). Die hattest Du sonst nicht, mein Kind!

Bulie. 3a, fonft -

Baron. Gesteh' ich Dir's? Ich fühle mich hier wohl, wie seit lange nicht! Es fehlt mir nichts als die Kinder. Die armen Jungen, die in den Stadt beim Hofmeister aus-harren mussen. Aber in sechs Wochen kommen die Ferien! Das schmedt dann um so besser!

Julie. Du bift also hier gang wohl, gang zufrieben? Baron. 3ch bin wie im Elifium!

Julie. Wirklich? — Schläft man im Elisium nicht? Saron. Warum?

Inlie. Dein Schlafzimmer ift oberhalb bem meinigen. Ich hörte die halbe Nacht herum traben.

Baron. Du hast's gehört? — In ber That! Ich konnte nicht gleich einschlafen — so ging ich ein bischen auf und ab.

Julie. Ein bischen! Durch volle drei Stunden. Basgengebrause, Mühlengeklapper, Wasserrauschen — nichts hindert mich im Schlasen, nichts! Aber der schwere Tritt eines Mannes in Pantoffeln, der in einem gewissen Tact, klipp, klapp, wie der Geist im Don Juan auf dem leichten Getäfel ober mir herum schreitet — ich bekam Herzklopfen davon.

Baron (1446t). Du hast ganz recht! Tausendmal um Bergebung! Aber wer konnte denken —? Du hast sonst einen so festen Schlas! Wie das gute Gewissen! — Doch da gibt's ein Mittel! Ich will mich da d'rüben einlogiren.

Julie. Richt doch! Wer wird fich geniren! Auch ist die Haus-Eintheilung gemacht.

(Bebienter bringt ein Backet.)

Saron. Das Stadt-Backet! Geben Sie her! (Bebienter ab.) Nun wollen wir gleich sehen — (öffnet das Backet). Die
Zeitungen, Stickmuster, ein paar neue Broschuren — der Tages-Bericht des Hofmeisters — (lieft). Die Jungen sind
wohl, Iernen sleißig. Nr. ber Friz hat einen leichten
Schnupfen. — Ein paar Briefe für Dich — auch für mich
— Du erlaubst — Bulie. Desgleichen. (Beibe lefen.)

Saron. Nichts von Bebeutung. Und Du?

Inlie. Alltagezeilen -

Saron. Wie die meinigen. — Da ist ja noch ein Brief, uneröffnet —

Bulie. Ich lefe ihn fpater.

Baron. Bist Du so wenig neugierig? (Besteht bie Abresse.) Ober so gleichgiltig gegen Deinen jungen Neffen, ben Hufaren?

Julie (rafd). Du tennst feine Schrift?

Saron. Ich habe fie in Händen. Eine kleine Berschreis bung des Herrn Rittmeisters. Diese Herren brauchen immer —

Julie. Gelb? Ernest braucht Gelb? Und er nahm — von Dir?

Saron. Ich war ihm nur dazu behilflich. An die Frau Tante wollte er sich nicht wenden —

Julie. Ich bin eigentlich nicht seine Tante.

Baron. Ihr feid doch verwandt!

Julie. Eine Art Neffe, allerbings! Ein Halb-Neffe. Aber Tante! Das klingt — Ernest ist nur um ein paar Jahre jünger als ich —

Baron. Alle Tanten muffen ja nicht alt fein!

Julie (nach einer Meinen Bause). Wenn Du willst, so les' ich den Brief — in Deiner Gegenwart!

Baron. Ich fann auch weggehen.

Julie. Bleib' nur - bleib! (Sie lieft, icheint betroffen.)

Baron. Run, braucht er wieder Gelb?

Julie (wie verwirrt). Ernest muß fort -

Baron. Ein Garnisonswechsel?

Julie. Weit von hier.

Saron. Schon balb?

Julie. In wenig Tagen.

Baron. Er nimmt doch erft Abschied von Dir ?

Julie. 3ch glaube faum.

**Baron.** So sind die Herren! Den ganzen Winter war er unzertrennlich von uns — und jetzt — ohne Abschied fort! Ein kahler Zettel, weiter nichts! So sind die jungen Herren! So sind die jungen Nessen!

Julie. Rann ich's ändern?

Baron. Wir wollen's — ja! Er foll beschämt werben. Wir überraschen ihn — wir fahren morgen nach ber Stadt.

Julie (raid). Rein, nein! Nicht um Alles!

Baron. Richt? Nun, wie Du willst! — Du bist beleibigt, seiner Unart wegen, Du hast im Grunde recht. Aber Du antwortest ihm doch? Grüße ihn von mir. An die kleine Schuld brauchst Du ihn nicht zu mahnen. — Wenn Du erlaubst, so laß' ich unser Diner um ein halbes Stündchen beschleunigen — denn ich habe wirklich unmenschlichen Appestit. (Will fort.)

Bulie. August -

Baron. Mein Rind!

Julie. Du haft etwas gegen mich.

Baron. Warum? Beil ich zu Mittag effen will?

Julie. Du bist doch nicht eifersüchtig?

Baron. Bab' ich's Urfache?

Julie (pitter). Gewiß nicht! Unsere She ist ja glücklich! Ich bin die glücklichste Frau von der Welt.

Baron. Im Gegentheil, mein Engel, du bift unglüdlich, außerst unglüdlich, wahrhaft elenb. Dein Mann verfteht

bich nicht, hat dich nie berstanden. Dein Leben ist inshaltsleer, ohne Freude, ohne Trost. Du bist beklagensswerth, ein wahrer weiblicher Hiob! — Aufrichtig, Liebes Kind, Du ennuirst dich hier auf dem Lande. Sage ein Wort, und wir kehren wieder nach der Stadt zurück. (Ab.)

#### 3meite Scene.

Julie (allein). Dann ber Baron. Brigitte.

Julie (allein, nach einer Baufe). Ift bas ber Mann, mit bem ich mein Leben getheilt? Und ber mich nun falten Blutes verspottet, verhöhnt! - Ein weiblicher Biob! (rafd) Er hat's errathen - er weiß um mein Geheimniß! - Er weiß! Entfeslich! Ach, mußt' ich es felbst! Erft biefer un= felige Brief - - (lieft). Ernest liebt mich! - Rann er dafür? Kann ich bafür? — Er will mich noch ein Mal feben, fprechen, jum letten Mal - nein, nein, ich barf's nicht, will's nicht! (Blidt wieber in ben Brief.) Dein Bott! Er will herauskommen, verstohlen, insgeheim! Er droht, sich das Leben zu nehmen, wenn ich nicht ---(geht auf und ab.) Ich muß ihn fprechen - aber nicht hier! Ich fahre morgen nach der Stadt — heute noch. Ich will ihm schreiben. (Sest fic.) Er will fich das Leben nehmen! Das entschuldigt Alles - (fdreibt). Auch zwei Worte an meine Freundin! In ihrem Saufe tann ich ihn ungeftort fprechen.

**Baron** (mit Brigitte auftretend). Sieh', wen ich da bringe. Unsere hübsche Frau Bächterin —

Julie (im Schreiben, blickt auf). Brigitte! Du besuchst uns? Brigitte (mit einem Korbe). Ach ja, Frau Baronin! Ich komme zu Ihnen —

Julie. Das ist ja schön! Im Augenblick — schweibt weiter).

Saron. Meine Frau ist beschäftigt. — Bas haben Sie benn da im Rorb?

Brigitte. Gin wenig Butter - frifche Gier.

Baron. Werden dankbar angenommen. — Wie steht's zu Hause, Frau Brigitte?

Brigitte. Gut - gang gut.

Baron. Fehlt Ihnen etwas?

Brigitte. Mir? Bas follte mir fehlen?

Baron. Ich dachte nur! Sie scheinen so bewegt.

Julie. Könnte man wohl einen Boten nach ber Stadt befommen?

Baron. Warum nicht? Ich will's gleich beforgen. Ginen Brief?

Bulie (fteht auf). Un eine Freundin -

Baron. 3m Augenblid. Gib her!

Julie. Da fällt mir eben ein — es ist im Grunde nicht nöthig — (zerreißt langsam deu Brief).

Baron. Nicht? — Auch gut! — Die Frau Bächterin speist doch mit uns? Ich will auf der Terrasse becken lassen.

Julie (reicht ihm die Sand). August -

Baron. Mein Julchen!

Julie. Sabe Nachsicht mit mir -

Baron (fieht fie an). Ich hoffe nicht, daß es nöthig ift! (Drudt ihr die hand und geht ab.)

## Dritte Scene. Julie. Brigitte,

Julie (für fich). Er spottet nicht mehr! Das entwaffnet mich zur Hälfte. Wenn er jetzt noch gespottet hätte — — (zerreißt ben Rest bes Briefes. Da Brigitte schluchzt) Was hast Du, mein Kind? Was fehlt Dir?

Brigitte (laut folluchzend). Diefe glückliche Ehe — hi hi hi !

Pulie (wie betroffen). Die unfere meinst du? — Es ist doch zu Hause nichts vorgefallen? Dein Mann — Dein Kind vielleicht?

Arigitte. Die kleine Buppe! Jesus! Das fehlte noch! Inlie. Was also sonst? Du erschreckt mich! Sprich.

Brigitte. Ich bin bei Ihnen — jett ist Alles gut! — Sie kennen mich von Kindesbeinen, ich kam fast täglich auf bas Schloß, schon als Sie noch Mädchen waren und ich ein Kind — und jetzt, da auch ich verheiratet bin — da Sie unsere gnädigste Frau Pathe geworden sind —

Julie. Sprich nur, fprich!

Brigitte. Ihre Heirath hat so prächtig ausgeschlagen — und die meinige! Was für ein Unglück konnte da heraus-kommen! (Trodnet die Augen.) Ich hätt's dem Herrn Pfarrer sagen sollen — aber ich war's nicht im Stande! Nur Sie sollen's erfahren — kein sterblicher Mensch als Sie!

Julie. Beruhige bich nur, liebe Brigitte! Wenn ich Dir rathen, helfen kann —

Brigitte. Ich hoffe, daß Sie es können! Ach! Sie wissen ja so viel und ich weiß eigentlich gar nichts — aber so was haben Sie doch nie erlebt! Ja, meine liebe, gnädige Frau Baronin! Ich war nahe daran — ich war fast — fast — (wieder schuckzend).

Julie. Mun, mas benn?

Brigitte (laut weinend). Berliebt -

Julie. Berliebt!

Srigitte. Noch ein Augenblick — und aus war's — völlig aus — Alles vorbei.

Julie. Sprich nicht fo laut! Komm' in mein Schlafs zimmer.

Brigitte. Aus war's - aus! (Wirft fich in ben Armftuhl und bebedt bas Geficht mit ben Sanben.)

Julie. Fasse Dich, meine gute Brigitte, sammle bich! Wenn mein Mann kame — (soliest die Mittelibur). So. Jetzt sprich. Also verliebt?

Frigitte (trocknet die Augen). Sie find die Güte selbst. Ja.
— Darf ich noch ein wenig sitzen bleiben? Ich hab's in allen Gliedern. Was hab' ich denn gesagt? Fast verliebt? Fast? Nein — total verliebt — bis über beibe Ohren!

Julie. Du, Brigitte? In wen benn? Brigitte (fieht auf). In einen jungen Offizier —

Julie (rafd). Offizier! Es war boch fein Hufar?

Brigitte. Nein— nur ein Jäger. — Die sind jetzt hier einquartirt — die Husaren hatten wir früher — aber das ist gleich viel! Der Offizier hat auch zuerst angefangen — aber ich hätte ihn nicht anhören sollen — der Fehler lag immer an mir —

Bulie. Wie tam's benn alfo? Sprich, erzähle mir's.

Brigitte. Wie's kam? Ich weiß felbst nicht! — Bor sechs Wochen etwa, da kam er zum ersten Mal auf den Pachtshof. Mein Mann brachte ihn selber mit, der gute Mann! Der Herr Hauptmann war durstig, ließ sich uns're saure Milch schwecken. Tags darauf war er schon wieder da. Ich war allein und kochte ihm einen Gierkuchen. So einen Gierkuchen hätte er noch nie gegessen, versicherte er mich. Er zerssließe auf der Zunge. Ich war stolz über das Lob — und dumm, dumm! Ich merkte nichts. Aber nach und nach — kurz, es sing an. — Aber ein Ehrenmann ist's, Baronin,

ein rechter Ehrenmann! Kann ein Mensch dafür, wenn ihm ein anderer Mensch gesällt? Sagen Sie selbst! Er hat sich hundert Mal gegen mich entschuldigt. "Ich bin nicht wie die Andern, meine gute Brigitte!" sagte er mir oft. "Ein ordentlicher Mann denkt nicht daran, eine honnete Frau unsglücklich zu machen — aber sagen darf ich Ihnen doch, wie lieb ich Sie habe — und" — sagte er — "wie Ihr reines, kindliches Gemüth mich anspricht." — Kindliches Gemüth! Ich bitte Sie —

Julie. Meine gute Brigitte, bas find leere Rebensarten.

Frigitte. Bei Ihnen vielleicht, bei uns nicht. Kindliches Gemüth! Wenn Ihnen das ein Jägerhauptmann fagt — — die Uniform dazu — ich ging den ganzen Tag wie im Traum herum. Daß mein Mann nichts gemerkt hat — — 's ist eben gar ein braver, braver Mann!

Julie. Weiter, liebe Brigitte, weiter.

Origitte. Ich war gar nicht mehr freundlich mit dem armen Riklas! Ich nahm's ihm ordentlich übel, daß er mein Mann ist. Auch die Mutter, die Schwester — Alles war mir gleichgültig geworden, Alles — bis auf mein Kind! Die fleine Buppe liebte ich — und den Hauptmann! Sonst war mir alles zuwider. Ist das nicht abscheulich? Ich bin recht schlecht, nicht wahr?

Julie (wird verlegen). Liebes Rind -

Brigitte. Es fommt noch ärger! Hören Sie nur. — Daß die Jäger-Compagnie jett eben verlegt wird — weit von hier — wissen Sie vielleicht. Gestern Abends nahm er Abschied. Glauben Sie's, daß er geweint hat? Er wischte die Augen — ich hab's gesehen. Wenn ein Jägerhauptmann

weint — "Lebe wohl für immer!" sagte er. Ich stand da, wie ein Salzstock, während der Riklas das Kind vor dem Hause herum trug. Da ward's dem Hauptmann weh' um's Herz. "Wir müssen uns noch ein Mal sehen," flüsterte er mir zu. "Berlasse morgen unter irgend einem Vorwand das Haus. Zwei Stunden von Eurem Pachthof steht die Hütte eines Feldhüters — dort erwart' ich dich den ganzen Tag bis zum Abend." — Ich sagte nicht ja, nicht nein — er schwang sich aus's Pserd und fort war er! Fort!

Julie. Brigitte! Du wirst doch nicht - ?

Brigitte (rafc). Roch nicht! 3ch that die ganze Nacht fein Auge zu. Soll ich? Soll ich nicht? So zählt' ich's ab - an den Anöpfen des Nacht-Camifols. Dabei zerfloß ich in Thranen und unterdrückte nur bas Schluchzen wegen bes Niklas, obwohl ber immer wie ein Sad fclaft. - Um Morgen fram' ich im Haus herum, hole das Umhängtuch aus der Commode. — "Aha! Du willft zur Frau Baronin?" faat ber Mann. — "Ja, hab' feine Angst, wenn ich vor Abend nicht wieder tomme." - Go fug' ich die Buppe, die noch schläft, und schiefe jur Thur hinaus. - Wie ich fort lief, ben Weg zur Felbhütte einschlug, babei immer nur an meinen Mann bachte, gar nicht an den Hauptmann - und nur immer ichneller rannte, daß ich mein Berg laut pochen hörte - - wer beschreibt's? Da warf ich mich in's Gras und weinte bitterlich. Run ward mir's leichter. Gine halbe Stunde vor der Butte bog ich ein und mahlte den Pfad hieher zum Schloß. "Geh' erst zur Baronin!" rief's laut in mir - "die foll dir rathen." - Da bin ich nun. Rathen Sie, helfen Sie mir.

Julie (nach einer Baufe). Ich foll Dir rathen? Worin?

Brigitte. Db ich gur Felbhütte foll ober nicht?

Julie. Baft du wirklich die Abficht?

Krigitte. Wenn Sie ja sagen. — Die Damen aus ber Stadt sollen ba besser Bescheib wissen.

Julie. Meinft Du?

Brigitte. Ich will ihn ja nur sehen, zum letten Mal, nur noch ein Mal von ihm hören, daß ich ein kindliches Gemuth habe — es klingt gar zu hübsch!

Julie. Gut, Gut! Co fomm'!

Brigitte. Was? Mit Ihnen?

Julie. Ihr follt Abschied von einander nehmen — in meiner Gegenwart.

Brigitte. In Ihrer —? Ja fo!

Julie. Er hat Deine Ruhe gestört, er foll Dir abbitten — vor mir.

Brigitte. Abbitten ? Weil er mich gern hat?

Julie. Weil's ein abscheulicher Mensch ist, ein Ber- führer!

Brigitte (erforoden). Glauben Sie wirklich - ?

Julie. Ich weiß es — ich bin eine Stadtdame — ich weiß Bescheib, Du haft recht, ganz recht! — hat er nicht auch gebroht, fich zu töbten?

Brigitte. Mein Gott! Freilich hat er's! Woher wissen Sie — ? Wenn er sich nun umbringt!

Julie. So hat er wirklich gedroht? (Fast ihre beiben Sande mit Beftigkeit.) Höre mich an, mein Kind! Rein Mann bringt sich um.

Brigitte. Wenn Sie das gewiß wissen —

Julie. Ich weiß es jett fo gewiß — — verliebt find fie, weiter nichts! Thörinnen find wir, wenn wir fie ans

hören! — Schwöre mir, an den Abscheulichen nicht mehr zu benken.

Brigitte. Wenn Sie meinen — er wird freilich in der Hütte warten —

Julie. Go geh' und fuche ihn auf - (wendet fich weg).

Brigitte (nach einer Bause). Baronin -

Julie. Was gibt's?

Brigitte (eitt auf sie zu). Sie sind ein purer Engel und ich bin eine schlechte Person! Strafen Sie mich — aber verzeihen Sie mir! (Fäut ihr um den Hale.)

Julie. Was foll ich Dir verzeihen? Du bist gut, mein Kind, gut und schuldlos — schuldloser als ich!

Brigitte. Schuldlos? Wer ist benn schuldig, wenn ich's nicht bin? Ach, an Sie hätt' ich benken, Ihre gute Ehe, Ihr gutes Beispiel mir vor Augen halten sollen. War ich benn blind? War ich verzaubert? Konnt' ich Alles vergessen? Mich selbst, meinen Mann, und bann — Gott, Gott!

Julic. Was haft du?

Brigitte. Die kleine Buppe, die ich zu Haufe ließ! Wenn der Niklas das Kind auf den Rücken legt, so schreit sich's roth und blau, legt er's auf die linke Seite, so kann's nicht einschlafen — benn es schläft nur rechts (satagt die Hande zusammen). Du lieber Himmel! Und die Schafschur heute! Zehn Taglöhner im Haus — jett, während wir sprechen — und ich habe nichts vorgegeben! Da sind die Schlüssel! War ich benn blind? Blind und verzaubert? Wie sehn' ich mich nach Haus! Ich will fort, gleich fort — aber er wird mir auflauern! Wenn er mir unter Weges begegnet —

Julie. Sei unbeforgt. Ich begleite Dich, ich führe Dich im Wagen nach Hause.

Brigitte. Ja, gute Baronin, ja? Aber nur bald, recht bald.

Julie. Du siehst verweint aus. Geh' dort in mein Zimmer und ruh' ein wenig. Wir speisen erst zusammen, dann sahren wir.

Brigitte. Wie gut Sie find! - Es war ein Traum. nicht mahr? Und ich bin erwacht! Da fie nun Alles miffen, ift mir leicht um's Berg und ich bin wie neu geboren. -'Ein Mann wie mein Niklas! Der mich so herzlich liebt freilich ohne schone Worte! Dhne Schmeicheleien! - Db er's bemerkt hat, daß ich ein findliches Gemuth habe? Schwerlich! Aber gleichviel! Er ift ber befte Mann von ber Belt! Und der sich's vom Mund abspart, um mir eine Freude zu machen! Wie fonnt' ich's vergeffen? Alles vergeffen! Ein Mann - bas bleibt. Die Andern wechseln. Und die Nachbarn! Das Getratiche! Es fing icon an. Begreifen Sie's, Baronin, daß ich in die Butte - - fagen Sie's nur Niemanden! Wenn bie fleine Buppe machst. wenn's ein großer Junge wird, und er erfährt, daß feine Mutter - hätt' ich je bie Augen vor ihm aufschlagen fönnen? Niemals, nie! Ihnen bant' ich's, Baronin -Ihnen! Des himmels Segen über Sie! (Geht, tehrt um.) Aber glauben Sie wirklich, daß er so abscheulich ift? Wer weiß! Ich hatte doch vielleicht in die Butte - ficherer ift's freilich fo! Und wenn er fich doch umbringt! Denn er hat gedroht! - Richt? - Sie haben Recht. Gut ift gut und beffer ift beffer. - Ihnen dant' ich's, Baronin! Ihrer guten Lehre, Ihrem guten Beispiel! (Bur Seite ab.)

#### Bierte Scene.

Julie (allein). Dann ber Baron.

Julie (acien). Mein gutes Beispiel! — Und das ihrige!

— Da sind wir nun stolz auf unsere höhere Bildung — —
(liest wieder den Brief, den sie zerknittert) Er droht — ganz wie ihr Jägerhauptmann! So sind sie Alle, Alle! — Jetzt bin ich in der Stimmung — jetzt will ich ihm antworten. (Setzt sich rasch und schreibt.)

Baron (öffnet bie Thur und will wieder leife fort).

Julie (wendet fich um). August! Du störst mich nicht! Bleibe hier — ich bin gleich fertig. — So. (Steht auf.)

Baron. Darf ich die Thur offen laffen?

Julie. Wie du willst. — Ich war heute launenhaft, nicht wahr?

Baron. Rur heute, liebe Julie?

Julie (nach einer kleinen Pause). Wenn Du auch sonst Fehler an mir gewahrtest, warum rügtest Du's nicht?

Saron. Ich wollte Dir Zeit laffen, fie freiwillig abzulegen.

Julie (wie scherzenb). Das heißt — Du haft Deine Frau im Stillen beobachtet, ihr ein klein wenig aufgelauert?

Saron. Das nicht! Aber ich habe meine Frau überwacht, wie's bem Manne ziemt.

Julie (wie verlest). Ueberwacht! — Und das Resultat dieser Patrouillir-Thätigkeit — darf man fragen?

Baron. Soll ich Dir's troden heraus fagen?

Julie. Warum nicht?

Saron. Run gut! — Dein junger Halb-Neffe, der munstere Hufaren-Rittmeister, ist zum Sterben in dich verliebt.

Julie (faßt fic). Ift bas AUes?

Saron. Und Du in ihn.

Julie. Obwohl Du mich überwacht haft -

Saron. Er hat Dir geschrieben, vielleicht um ein Rendez-vous gebeten, Du hast ihm zuerst mit ja geantwortet — später den Brief zerrissen — und jetzt schriebst Du eben nein.

Julie. Ich bewundere Deinen Scharffinn im Errathen. Baron. Da braucht's feine Hexerei! Diefe Geschichten gleichen sich zum verwechseln — B'ift eine wie die andere!

Julie. Die Geschichten mögen sich gleichen — bie hans belnden Bersonen nicht!

Saron. Doch, doch! Da ist eine hübsche Frau, interessant, geistreich, unersahren, nervöß, neugierig. Da ist ein junger Wilbfang, voll Glut und Leidenschaft, dabei demüthig, ersgeben, dienstfertig, aux potits soins für die schöne Seele, für das reine Gemüth — et cetera, et cetera!

Julie. Die britte handelnde Person beschreibst Du nicht?

Saron. Beil fie mehr eine leibende ift - ber Berr Gemahl!

Julie (lebhaft). Leidend war hier nur die Frau! Und sie leidet noch — wird immer leiden! (Geht auf und ab).

Saron. So? (Sest fic langsam.) Wenn es Dir gefällig wäre, mein Kind, eine kleine Beschreibung dieser Leiben dieser petites miseres de la vie privée —

Julie (tritt gu ihm). Wer brachte ben jungen Menschen in unser Haus?

Baron (folagt die Beine über einander). Deinen Neffen? Ich, ich -

Julie. Wer lud ihn zu Tisch, nahm ihn in die Loge mit, auf Spazierfahrten?

Baron. Ich, Alles ich ---

Julie. Wer verlangte, daß ich mit ihm mustzire? Wer freute sich, wenn ich mit ihm tanzte? Wer ging aus dem Zimmer, wenn er mir vorlesen wollte?

Saron (schlägt fic an die Stirne). Blind sind wir, blind! Ich. Alles ich.

Julie (mit Emphase). Und ich war's, die des verwilberten Jünglings sich annahm, die den schlummernden Sinn für Alles Bessere in ihm weckte —

Saron. Du? 3ch bitte um's Wort - (fteht auf).

Julie. Die ihn zu einer geordneten Lebensweise brachte —

Baron. Schulden machte er boch -

Julie. Man wird fie bezahlen! — Die ihn von tollen Streichen zurüchielt, von leichtsinnigen Berbindungen, von Debauchen —

Baron. Ich bitte um's Wort. Er hatte ein Liebchen — Julie. Wer fagt bas?

Saron. Ich! Weil ich's weiß. — Dich verehrte er wie ein höheres Wesen. Ein platonisches Berhältniß — das war ihm neu, dem Husaren! Aber nebenbei hatte er ein Liebchen — mehrere sogar.

Julie. Das ift Berleumdung —

Baron. Soll ich fie Dir nennen?

Julie. Was fümmert's mich! Lieb' ich ihn benn?

Baron. Da Du leibest ---

Julie (ausbrechend). Ja, ich litt — ich leibe noch! Durch seine Leibenschaft — burch Deine Gleichgultigkeit! Mein

Umgang mit dem jungen Manne war vertrausich, aber harms los. Als ein flüchtiges Wort mich zuerst eine Reigung ahnen ließ, mit welcher Kälte, welcher Strenge wies ich ihn da in seine Schranken! Er schwieg seitdem — sprach nur mit Blicken. Aber meine Ruhe war nun gestört! Und mein Mann! Der nichts ahnte, nichts errieth! Da half ich mir selbst — ich floh hieher auf's Land. Und hier soll ich ersfahren, daß dieser Mann, der so gleichgültig schien, Alles wußte, daß er mich im Stillen überwachte, daß er jetzt plößlich sein hartnäckiges Schweigen bricht, um mich mit Ironie zu verfolgen, mit Sarkasmen, mit Spott und Hohn! Ist das die Frucht einer glücklichen Ehe, einer langjährigen Vertraulichkeit? (Wirk sich auf's Sopha.)

Baron (nach einer Paufe). Mein Kind, Deine kleinen Leiden kenne ich jetzt — vernimm nun auch die meinigen.

Julie. Wer fpotten fann, ber leibet nicht!

Saron. Doch vielleicht! Man muß einem Chemann nicht vorschreiben — am wenigsten nach einem solchen Geständeniß. (Wie ihre Antwort erwartend, tritt nach der Pause näher.) Höre mich an, Julie! (Sipt zu ihr). Als wir uns heirateten, war ich galant wie Dein junger Reffe. Kurz vorher hatte ich ein Liebchen — mehrere Liebchen, wie er. Der Ernst einer Berbindung für's Leben ließ mich das aufgeben — und für immer. Es ward mir leicht, denn ich liebte Dich — wie Du mich. Ich darf es für uns Beide aussprechen: wir waren glücklich, vollkommen glücklich!

Julie (leise). Gewiß - bas maren wir !

Saron. Jahre flogen so dahin — furze, schöne Jahre! Gesteh' ich Dir's jest, daß ich mich anfangs vor der Che gefürchtet hatte?

Julie (fteht auf). Gefürchtet ? Du?

Saron (eben so). Es ift nicht anders. Wenn mir Einer in der fröhlichen Jugendzeit sagte: "Du wirst in aller Zustunft Deine Frau lieben und keine Andere sonst!" dem war ich aufgelegt in's Gesicht zu lachen. Und doch ist es so gestommen. Schreib' es Deinen Reizen zu, Deinen Vorzügen, Deinen kleinen liebenswürdigen Fehlern und Schwächen — kurz, Allem mit einander — Deinem ganzen Wesen und Sein: Du hast mich für immer gefesselt, ich will von keinem Weibe rissen außer Dir!

Julie. Mein Gott, August! Und ich -

Saron. Halt! Du bift eine Frau — die honneteste von ber Belt — darum mußte der Moment tommen, wo Deine Bhantafie sich ein klein wenig verirrte.

Julie. Darum !

Baron. Gben darum! Und weil Du ein vollfommen unschulbiges Madchen warst, als Du meine Braut wurdest.

Julie. Ich verftebe Dich nicht -

Saron. Du liebtest nur mich — nicht wahr? Reinen vor mir! Neben mir! Aber Hunderte machten ber jungen Frau ben Hos.

Julie. Ich lachte fie aus -

Baron. 3ch weiß, ich weiß! Bis ber Rechte fam.

Julie. Ift bas Erneft?

Saron. Wer's nun ist! Er ober ein Anderer! Ein Jeber ist's, ein Jeber kann es sein. Und wenn er's doch wäre? — Nicht? Wer weiß! — Sieh, liebe Julie! Ich küßte Dich auf die Stirn, als ich eintrat — Du zucktest zurück; — Du machtest eine spöttische Bewegung über meinen allerdings sinsgirten Appetit; — ich sprach von gleichgiltigen Dingen, Du

erwiebertest mit spigem Ton; — ich erwähnte unserer Kinder in der Stadt — Du hörtest nicht darauf! Deine Blicke waren auf das Packet gerichtet, Dein scharfes Auge hatte den Brief entbeckt, die bekannten Züge, vielleicht dir lang erssehnten —

Julie. D halte ein!

Saron. War er's also nicht? War's nicht ber Rechte? Wie sagtest Du vorhin? Eine Frau hat bisweilen Einfälle. Es war eine Laune, eine Caprice. Das ist's! Der berühmte Apfel, in welchen jede Frau, bevor die Jugend flieht, ein kleines "Bischen" machen möchte.

Julie. Aber ich haffe ihn jett, ich verabscheue ihn!

Karon. Gemach, gemach! Du bist ihm aus dem Wege gegangen. Das ist ein Faktum, das läßt sich nicht wegleugsnen. Mir pochte das Herz im Stillen, als Du plötzlich die Stadt verlassen wolltest. Sie flieht vor ihm — sie liebt ihn also! — War meine Logik richtig? War ich gleichgiltig? Ich schlief nicht — ich weckte Dich heute Nacht mit meinen schwesen Tritten.

Julie. Mein Gott, lies, was ich ihm fchreibe.

Baron. Wozu? Du fagst ihm harte Worte, ich zweisle nicht, benn Du bist eine honnete Frau. Aber was hilft mir bas? Was hilft's mir, wenn Du ihn liebst?

Julie. Wie überzeug' ich Dich? Es ift vorüber, Alles vorüber!

Baron. Die Caprice? Wirflich?

Julie. Mir graut bavor! Wenn Du mußteft - Cin frembes Beispiel hat mich gerettet !

Baron. Gin Beifpiel?

Julie. Gin Fall wie ber meinige.

Baron. Wie ? Gine Frau?

Julie. Der die Schlange in's Ohr gezischt — wie mir! Bon Leidenschaft, von Unglud und Berzweiflung, vom Todtschießen! Aber ich rieth ihr zum Besten — ihr wie mir!

Baron. Und was haft bu ihr benn gerathen, mein Rind? Julie. Daß fie auf die gleißende Schlange nicht höre, baß fie ihren Mann lieben folle — wie ich!

Baron. Julie — Julie. Still! Sie fommt.

### Fünfte Scene.

Borige. Brigitte. Dann zwei Rinber.

Brigitte (rast eintretend). Baronin — (heimlich) er ift da — er schleicht um's Haus.

Saron. Wer? Der Sufaren=Rittmeifter?

Julie. Rein, der Jägerhauptmann, der ihr nachstellt.

Brigitte. St! Baronin -

Baron. Gie alfo? Auch fo einer?

Julie. Auguft! Ihr Beifpiel fagte mir Alles.

Baron. So fo fo -

Brigitte. Mein Beifpiel ?

Julie. Soll ich ihm noch antworten? (Zerreißt ben Brief.) Glaubst Du nun, daß ich ihn verabscheue?

Saron. Ich glaube, baß ich heute Nacht vortrefflich schlafen werbe, liebes Weibchen. (Sordenb). Doch wir bekommen eben Gafte, benen ich mein Zimmer ba broben einräumen will! (Geht rasch nach bem hintergrunb.)

Brigitte. Gafte! Baronin! Er kommt doch nicht herein?

Julie. Sei unbesorgt. Wir schützen dich — mein Mann und ich.

Brigitte. Und er wird fich gewiß nicht umbringen? Julie. Er nicht! Aber vielleicht Dein Mann.

Brigitte (erfdroden). Mein Mann!

Julie. Wenn Du in die Felbhütte gehft!

Brigitte. Ceinen Schritt! Ich gehe nicht — führen Sie mich im Wagen nach Haus. Sie haben's versprochen. Sicher ist besser.

Baron (erfceint im hintergrund). Julie! Gine plötliche Ginquartirung!

Brigitte (erichrict). Ginquartirung -

Baron. Es ift der hofmeifter und - (führt die Rinder herein).

Julie (ihnen entgegen). Die Rinder!

Die Kinder. Mama! Mama!

Brigitte. Ach, und meine kleine Buppe zu Hans -

Julie. Meine Rinder! Meine lieben Rinder!

Baron (zu ihr geneigt in ber Gruppe). Jest gib ein Rendezvous, wem Du willst!

# Anmerkungen.

330

#### Fata Morgana.

Die Grund-Ibee, fo wie beiläufig ber Charafter ber weiblichen Sauptperson dieses Luftspiels, ift derfelben Rovelle von Tied entlehnt, aus welcher auch Eduard Devrient. wie ich ju fpat erfuhr, ben Stoff ju feinen "Berirrungen" entnahm. - "Fata Morgana", für Fraulein Burgburg (in der Folge Frau Gabillon) gefchrieben, hatte urfprünglich vier Ucte: als fpater Friederite Gogmann bie Hauptrolle in ihr Repertoir aufnahm, murde bas Stud in die vorliegenden drei Acte zusammen gezogen. Ich hatte bas Lustspiel am 2. Februar 1855 zu schreiben angefangen, und bereits am 16. März besselben Jahres gelangte es zur Darftellung. Binnen feche Wochen alfo gefchrieben und aufgeführt! In dem bedächtigen Burgtheater grenzt biefe Geschwindigkeit an Zauberei. Aber Liebe ift ftarter als Zaubermacht! Freund Gabillon (ber ben "Dberft" fpielte) mar Berlinens Bräutigam, die Hochzeit stand vor ber Thur, und fo thaten Dichter, Direction und Schaufpieler ihr Moglichftes, bag die "Madchenrolle" noch von einem Madchen dargestellt werden fonnte.

## Die Zngvogel.

Der Grundgebanke bieses Lustspiels ist den Proverdes dramatiques von Leclercq entnommen, und zwar dem Sprichmorte: "Qui refuse, muse", unter dem Titel: Le mariage d'inclination.

### Ein Beifpiel.

Die Hauptscene der beiden Frauen gleichfalls nach Leclercq. Das Stückhen hat dort den Titel: L'enseignement mutuel und behandelt das proverde: "Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute."

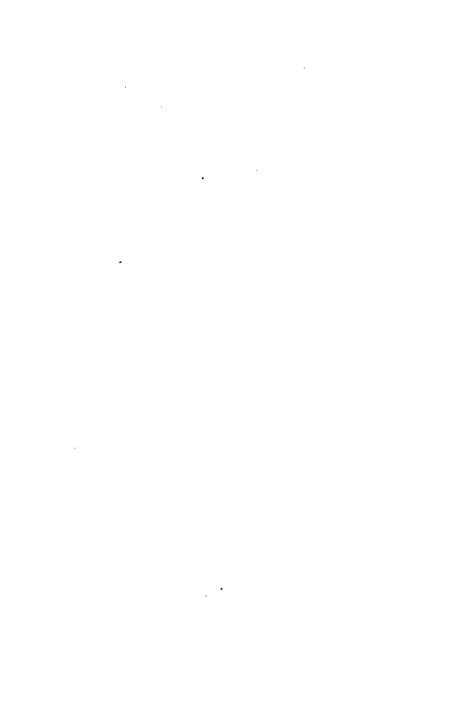

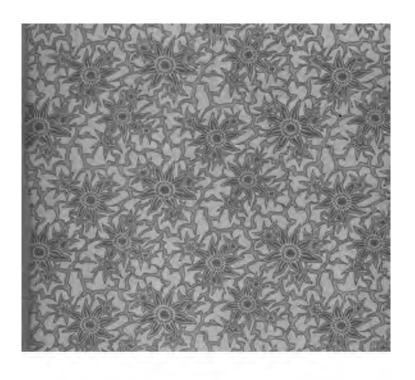



# Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

